# THE PROPERTY OF THE PROPERTY O 3 eitung.

# Amtliche Nachrichten.

Se. Rajeftat ber Ronig haben Allergnabigft gerubt: Dem Dberft - Lieutenant à la suite ber Armee, Bringen Abolph zu Bentheim - Tedlenburg, liebenen Groffreuges bes Saus . Orbens bom meifen fo wie bem Oberften a. D. und vormaligen hofmarichall bes bochfeligen Bringen Bilbelm von Breugen Ronigliche Bobeit, von Rocom, gur Anles beiligen Dichael gu ertheilen.

gen. ng : efte, Dr.

2000

ots,

vis.

end

ere ge:

er Bunft

ffer,

rftr. 38.

ort : Be

a. M 000 Th

,151

Berlin, ben 19. Rovember 1852. 3bre Ronigliche Dobeit Die Frau Bringeffin Rarl von Breugen, fo wie bochtberen Tochter, bie Bringeffin Unna Ronigliche Sobeit, finb, bon Beimar tommenb, bier wieber eingetroffen

Botebam, ben 18. Dovember 1852. 3hre Sobeiten ber Burft und bie Burftin bon Sohengollern-Sigmaringen find hier eingetroffen und im Roniglichen Schloffe abgeftiegen.

#### Minifterium bes Innern.

Dit Bezug auf bie in Dr. 44 ber biesjahrigen Gefehfammlung publicirte Allerhochfte Berordnung bom biefes Monats, burch welche ber Bufammentritt ber imern auf ben 29. biefes Monate feftgefest ift, labe ich bie Mitglieber beiber Rammern bierburch noch befonbere ein, fich gu ber an gebachtem Tage bier in Berlin flattfindenden Eröffnung einzufinden. Die Gintrittefarten gu ber Eröffnungefigung find von

ben Mitgliebern ber Erften Rammer in beren Bureau, Leipzigerftrage Rr. 3, von benen ber Zweiten Rammer in beren Bureau, Leipzigerftrage Dr. 55, und gwar am 27. und 28. b. Dite. in ben Stuuben von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends und am 29. in ben Morgenftunben, Empfang ju nehmen.

In Diefen Bureaur wird auch noch bie befonbere Benachrichtigung über Ort und Beit ber Eröffnungs-figung, fo wie uber bie berfelben vorhergehende firchliche Feler offen liegen.

Berlin, ben 18. Rovember 1852. Der Minifter bes Innern. (geg.) b. Beftphalen.

Abgereift: Se. Durchlaucht ber Pring Beinrich VII. ju Reuß, nach Gibing.

#### Bir treten nun,

bevor wir in bas Detail ber Sache eingehen, in ber Rurge noch an bas große Rathfel ber Staatstunft unferer Tage, namlich an bie Frage beran, wie es gesche-ben foll, Die Rechte ber Burften und bie ber Bolter und bie Gewalt ber Obrigteit mit ber Freiheit ber Untertha-nen in Gintlang ju bringen. Schwerlich, bag biefe Brage jemale aufgeworfen ober gar ale eine ichwierige behandelt worben mare, wenn man fich guvorberft bie Borfrage nach bem Inhalt jener Rechte und nach bem Wefen ber Gewalt und Freiheit richtig beantwortet hatte. Rechte? - Bas fur Rechte hat ber Denfch, er fei hoch ober niebrig? Gollen wir bier bas lacherliche, von Robespierre allerbings wefentlich revibirte und in Amerifa bon ben Sclaven nicht mit unterschriebene Bergeichniß ber fogenannten Denichenrechte wiederholen? — Rechte, von benen ber einzelne Denich von Ratur fo wenig eins besigt, als er, mit Juftus Dofer zu fprechen, von Beburt Mitglied ber Dftinbifden Banbels . Compagnie e — vom b fellschaft für er Eranspo Befellschaft e rten burch E krleichterung ift! Bir fennen nur ein Recht bes Denfchen: bas ift bas Recht, feine Bflicht gu thun und in ber Erfullung feiner Pflichten burch Diemanden beeintrachtigt ober bebinbert gu werben, - ein Recht, bas mit ben Rechten aller anberen Menfchen an fich in bem vollfommenften eftrebt bleiba rauen allsein und uns ba rten wir, ba als burch ai Ginflange fieht und ohne naberen Compaentar bie Stellung ber Burften und ber Boller nicht als Gegenfage, fonbern als Correlate und als eine in einander greifenbe Arbeit an bem großen Tagewerte Gottes erfceinen lagt. Es verfteht fich hierbei von felbft, bag bas Gebiet ber Pflichten burch bie jebesmaligen pofitipricheftr. 37. ben Berhaltniffe feine concrete Abgrengung erhalt, und bag mir baber mit unferer Definition bes Menfchenrechts urgerfir. 12 Die Rechte, b. b. bie Bflichten, aus pofitiven Berfaf-

rechtigkeit hat, sobald er keine Organe seines bosen Wilsrechtigkeit bat, sobald er keine Organe seines bosen Wilslens sindet. Alles, was man sonft noch Verschung
ober Garantieen zu nennen beliebt, ift eitel Fiction und
Illusson, sobald es an der Gerechtigkeit fehlt, eben um
beswillen, weil die Gerechtigkeit derer vorausgesetzt wird
und verden muß, welche die Garantie gewähren sollen,
und weil man nicht mit Unrecht fragt: "Wer controliet
und weil man nicht mit Unrecht fragt: "Wer controliet
nach der Königlichen Canetion vorgelegt."

Bir bie Erlaubniß jur Anlegung bes von Gr. Koniglichen und merben muß, welche bie Garantie gemabren follen, Sobeit bem Brogberzog von Sachfen. Beimar ibm ver- und weil man nicht mit Unrecht fragt: "Wer controlirt Breifel fein - bie Befdichte hat ben handgreiflichften Berveis geliefert, baß jene vielgepriefenen Garantieen nichts find, ale eine Centralifation ber Corruption unb gung bes von Gr. Majeftat bem Ronig von Baiern bie bequemfte Sandhabe jur Unterbrudung jedes Rechts ibm verliebenen Groffreuzes bes Berbienft- Orbens vom und jeder Freiheit ber Boller, wenn's hoch fommt mit leibigen Trofte, bag, mer beute gequalt und gemiß. handelt wird, morgen vielleicht Gleiches mit Gleichem vergelten fann.

## Dentichland.

Berlin, 20. Rovember. Bie fchwer es bem Sinangminifter bes Großbergogthume Beffen, Breiherrn bon Schent, geworden fein muß, in ber neulichen Sigung ber Erften Rammer gu Darm-ftabt, bei Gelegenheit ber Berhandlung über bie Bollfrage, feiner Aufgabe nachzufommen und bie Baltung ber Coalitions . Regierungen im Allgemeinen und ber Großbergoglich Defflichen insbefonbere in ber Bollfrage gu vertheibigen, geht ichon baraus hervor, bag bas Caupi-gewicht feiner Argumentation auf ben September-Bertrag und auf die Rachtheile gelegt murbe, welche berfelbe bes involvirten Bracipuums wegen bem Groß. bergogthum bringe. Wenn aber herr von Schent bie Beweife, welche er gegen bie Ruplichfeit bes September-Bertrage porbrachte, hauptfachlich aus Breugen berguholen mußte, und fich gu bem Enbe bes befannten Gutachtene ber Finang . Commiffion ber Erften Breugifchen Rammer, fo wie eines Beitunge-Artifele aus bem "Bolitifchen Bochenblatte", ja fogar einer Brofchure bes Literaten Dr. Toegel bebiente, fo tonnte bas mohl nur gefcheben, weil ber Rebner inne mar, auf febr fcmachen Gugen ju fleben. Er bat fich benn auch in Biberfpruche nach allen Seiten bin verwickelt, nicht blog beshalb, weil feine Beweisführung auf ben Musipruch eines Drgans ber Prenfifden Oppofition ftagte, well er bom ichungolinerifden Stanbpuntte aus bie freihandlerifde gegen Breugen gerichtete Baffe benutte, fonbern auch Berechnungen, welche auf die Stellung Preugens zum September-Ber-trage beruben, ohne Beiteres auf Rheinheffen in Anwendung brachte, mabrent ber Binangminifter fich wohl bewußt fein mußte, bag bie Opfer, welche ber September-Bertrag ben fabbeutichen Staaten toften werbe, gegen biejenigen, welche ihm Breugen bringt, gang verfdwinden.

Reine beffere Antwort tonnte bem minifleriellen Abgeorb. Reine beffere Antwort connte bem minigerteilen Abgeordneten auf feine lange Rebe gegeben werben, als bie,
welche ber Brafibent ber Kammer, Graf Solms-Laubach,
gab, indem berfelbe die Ueberzeugung ausbrudte: die auf
Abeinhessen fallenbe Quote des Pracipuums werbe durch
freiwillige Beitrage im Lande leicht gebecht werden ton-Wenn Gerr von Schent bie Unmöglichfeit ber Annahme bes September-Bertrage nachjumeifen fuchte, fo begreift man nicht, wie berfelbe bennoch bie Berficherung geben tonnte, baf bie Trennung bes Gubens von Preu-fen nicht erfolgen werbe. Aber eben biefe Berficherung, welche thatfachlich ben allgemeinften Beifall in ber Rammer fand und herrn General von Schaeffer (Rriegeminifter) veranlaßte, fle als befonbere wichtig freudig gu begrußen, fonnte uns mit ben Inconfequengen und Biberfpruchen bes Rebnere ausfohnen, wenn fle nicht felbft bas Geprage bes gangen Bortrags truge und auf einen Biberfpruch binausliefe. Die Trennung, meinte Derr von Schent, werbe nicht erfolgen, benn Breugen werbe nachgeben! Und in bemfelben Athem verficherte ber Sprecher, es fei fein Bebante baran, bag bie Breufifche Regierung ben Bunfchen ber Gubbeutichen in Beireff ber Uebergangsabgaben nachgeben murbe, eine Behauptung, welche offenbar nur angewenbet werbe, um fich bas auf biefen Abgaben laftenbe Dbium gu anberen Breden bienftbar gu machen.

Ge. Ronigl. Sobeit ber Pring bon Breugen werben Bochfift in ben erften Tagen ber nachften Boche nach Robleng begeben.

burfen bagegen verfichern, bag ber vom Juftigminifter bem Staate-Miniftertum vor einiger Beit vorgelegte betreffenbe Entwurf (wir ermabnten beffelben bamale) fich

noch in ben erften Stadien ber Borberathung befindet,
- Der in unferer Rr. 244 ermannte Befdluß bes Solefichen 3obanniter. Drbens. Capitele ift, wie wir vernehmen, allerhochften Oris mit großer Befriebi-gung aufgenommen worben, hat jedoch eine Abanderung babin erfahren, bag bie bargebotenen Mittel in bem alten Orbeneichloffe Connenburg concentrirt werben ber Brebiger Dr. Jonas 1 Stimme. Der Erftere ift follen. Dafelbft wird eine evangelifche Diaconiffen-Anftalt gegrundet und aus ben Gintritte- und Jah. red.Beitragen ber Ritter, fur welche auch eine neue Drbenetracht entworfen ift, erhalten werben. Dan glaubt, bag ber Orben in Bufunft nur ber evangelifchen Confeifion angeborn marbe.

- 3m Auftrage bes Dber-Prafibenten und bes Confftoriums ber Rheinproving bereift jest ber Baftor Bogebolb aus Duffelborf bie Befangen-Anftal. ten jener Broving. Auf feinen Antrag ift bereits bei bem großen Arrefthaufe ju Roln bie Anftellung eines Befangniß - Beiftlichen burch ben Dber - Braffbenten bei bem Minifterium befurwortet, und wird biefelbe mabricheinlich fcon in Rurgem erfolgen. Auch ift barüber berichtet worben, bag in einer Rheinischen Strafanftalt, in welcher zeitweise uber 200 Gefangene betinirt werben, biefe fich fammtlich ohne Befchaftigung befinden. Go unglaublich und umbegreiflich biefe Einrichtung flingt, fo ft biefelbe bennoch conftatirt und auf Antrag bee Confftoriume fofort befeitigt worben.

- Die neuefte Rummer bes Juftig - Dinifterial-Blattes enthalt in ihrem amtlichen Theile 1) eine allgemeine Berfügung bom 14. b. Dit., worin ben Brafibenten und Directoren ber Gerichte jur Pflicht gemacht wirb, fur bie Ausbildung tuchtiger und juverläffiger Gerichtsschreiber Sorge zu tragen; 2) eine Berfügung vom 15. d. Mt8., wonach bie munbliche Prüfung ber Rheinischen Notariats-Canbibaten vorzugsweise auf den Rachweis ber praftifchen Befähigung ju bem Amt eines Rotars gerichtet werden foll; 3) vom 16. b. D., morin bie Civifftanbebeamten ber Rheinproving barauf aufmertfam gemacht werben, baß bie Beforberungen ber Che-verfundigungen, ba biefe lediglich im Intereffe ber babei betbeiligten Brivatpersonen erfolgen, auf Portofreibeit

keinen Anspruch zu machen haben.
— Rach bem beutigen Wilttair - Wochenblatt ift Graewe, Major a. D., zufest im 8. Inf.-Regiment, ber Charafter als Oberft - Lieut. beigelegt; v. Seebach, Sec.-Lieut. vom 5. Jäger-Bat., Behufs Auswanderung, ber Abfchieb bewilligt; b. Brittwip- Gaffron, Sec.-Licut. vom 11. 3nf. - Regiment, fcheibet aus; v. Bortowefi, Dajor und Comm. bes 2. Bat. 18. Lanbm -Reg., ale Dberft-Lieut, mit ber Unif. bes 20. 3nf .- Regimente mit ben vorfchr. Abg. f. B. und Benfion; ferner Dr. Schumann, Unterargt vom Barbe-Drag.-Reg.,

gum Affiftengargt ernannt.

Dem Correspondeng - Bureau entnehmen wir im Intereffe unferer Lefer bie folgenben Rotigen, ohne fur beren unbebingten Richtigleit einfteben ju tonnen, ba und bi-recte Dittheilungen nicht jugetommen finb: 2m nachften Mittmoch findet bier eine Confereng bes martifchen unter bem Borfit bes Braftbenten Gofdel ftatt. Ge foll über bie Beneralverfammlung ber Brovingial . Bereine, welche im September ju Bittenberg flattgefunden hat, berichtet werben. Demnachft ift Die Frage auf Die Tagesorbnung gefest: "Bas ift ber lutherifchen Rirche biefer Proving von ihrer alten Rirchenordnung noch übrig geblieben, mas lagt fich jum Bieberaufbau ber Rirche barin anfangen ?" Brafibent Dr. Gofchel wird über bie gen in ben Stand gefest, jur Abbebung ber Rothftanbe Roblenz begeben. unserer lutherischen Provinzialfirche, fowohl ber allgemeis Landtag auch zur Cinrichtung bes projectirten neuen Credits - Der handelsminifter b. b. hebbt ift gestern nen als ber provinziellen und particularen, einen Anfang Inftitute fur nicht bepfanbbriefte landliche Befigungen

rechtigfeit feines Bolles bie Schrante ber eigenen Unge- Ronigl. Grobbritannifde Capitain und Cabinets-Courier Correferent ber Confiftorialrath Badmann referiren. Bum Schluß folgt die Berichterftattung über bie Orga-nisation und Thatigleit ber nach ben Beschluffen einer im vorigen Jahre zu Angermunde ftattgefundenen Con-morben ift, ohne Weiteres burd ben Darschall bem im vorigen Jahre ju Angermunde ftattgefundenen Con-fereng eingesesten Bezirkovorftande.

- [Bu ben Rammermablen.] In Ratibor geworbenen Reuwahl jur 3 weiten Rammer Ge. Durch-laucht ber Furft Carl Lich now efi gemahlt worben. — In Duren ift an Stelle bes bort bie Wahl ablehnen ben Brofeffors Braun ber Pfarrer Thpffen in Roln in die Zweite Rammer gewählt worden. — hier in Berlin vollzog gestern Nachmittag ber Gemeinberath bie Babl eines briten Abgeordneten gur Erften Reanber. Bon ben 87 anwesenben Ditgliebern erhielt ber Ober-Confiftorialrath Dr. Dipfch 86 Stimmen und fonach faft mit Ginftimmigfeit gemablt morben. - 3n und heinr. Ramp gewählt. - In Drenfteinfurt marb an Stelle bes bort ablehnenben Abgeoreneten Reichenfperger ber Regierunge-Affeffor v. Mallinfrobt

gu Erfurt in bie 3 weite Rammer gewählt. † Potsbam, 20. November. [Beftfeier.] Dem biefigen Treubunde war es Allergnabigft verftattet worben, Ihre Daj. Die Ronigin an Allerhochftibrem geftrigen Ramensfefte icon in ber Grube burch feine Ganger begrußen gu burfen, welche im Borgimmer 3brer Dajeftat einen Choral vierftimmig bortrugen. Abenbe feierte ber Bund ben Tag burch eine Generalversammlung, in melder nach einleitenbem Befange ber Borfigenbe Dr. 2Bantrup bie Beftrebe bielt und bas boch auf Ronigin und Ronig ausbrachte, in welches bie gablreiche Berfammlung freudigen und bewegten Bergens einstimmte.

Prenglau, 15. Dov. [General v. Brangel.] Borgeftern hatten wir die Freude und unfere Cholera-franten ben Eroft, ben General v. Wrangel Erc. in unferer Mitte zu feben. Der General begab fich fofort nach feiner Antunft in bas Cholera - Lagareth bes Bataillone (Leibregiment), fprach ben einzelnen Rranten Troft und Duth ein, verfprach , für fle gu forgen, mas auch fofort burch marme Borftellungen geeigneten Ortes gefchab. M\* Pofen, 18. Nov. ]Rudblid auf ben Bro-

ingial- Lanbtag.] Die Anleibe von 500,000 Thir. welche unfere Provingial - Bertretung aufgunehmen be-ichloffen hat, um ben Chauffeebau in hiefiger Proving nebr als bisher beforbern gu tonnen, foll in ber Beife gefcheben, bağ Bofener Brovingial-Obligationen in Appoints von 100 bis 500 Thir. ausgegeben werben, beren Amortisation bis jum Jahre 1869 erfolgt. Nach ber ange-legten Berechnung find jur Berginfung und Amortifa-tion gedachter Anleibe von 500,000 Ahlr. überhaupt 686,560 Ahlr. erforderlich, ferner zur Bollendung ber bereits im Bau begriffenen Chauffee - Streden noch 140,000 Thir., gufammen alfo find 826,560 Thir. bie gum Jahre 1869 von bem Chauffee - Bau - Fonbe ber Proving Bosen aufzubringen. Da nun biefer Fond aus thungegegenftanben ift besondere bie Gefthellung bes Cftrirten Beitragen gebildet ift und biese pro 1853-58 tute fur bie Provingial-Guifetaffe ber Oberlaufig u jabrlich 80,000 Thir., pro 1859-69 aber 40,000 Thir. jahrlich, alfo bis jum beftimmten Umortifationstermin aberhaupt 880,000 Thir. betragen, fo ift bie Amortifation und Berginfung ber Unleihe nicht nur gefichert, fonbern es bleibt noch ein leberfcuß von 53,440 Ebir., welche jur Bramitrung von Chauffeebauten verwenbet werben tonnen. Bei bem bieberigen Spfteme, fur Rechnung bee Brovingial-Chauffee-Bau-Fonbe gu bauen, finb evangelifch - lutherifden Brovingialvereine fur bie feither verwendete Gumme von 960,000 Thalern aber nur circa 40 Deilen chauffirt worben; bagegen bofft man in verhaltnifmäßig furger Beit im Bege bes Bramienbaues und burch Berwendung ber Anleibe . Summe von nur 500,000 Thir. gegen 100 Deilen berftellen gu tonnen. Die im Bege bes Bramienbaues chauffirten Strafen follen übrigene gleichfalls ben Ramen Brovingial-Chauffeen erhalten und ibre Unterhaltung auf ben Brovingial-Bond übernommen werben, wenn es bie Bau-Frage referiren: "Ift das Kirchenregiment unferer Pro- internehmer nicht vorziehen, bie Unterhaltung gegen Bewing nach ben neuen oberfirchenregimentlichen Verordnun- jug der Chausse-Gelber für eigene Rechnung zu bewirjug ber Chauffee-Belber fur eigene Rechnung ju bemirten. - Außer anbern Bewilligungen bat ber Brovingial-

eingebrachte Antrag, in einer Abreffe Ge. Dajeftat ben Ronigl. Lanbtage - Commiffarius übergeben worben ift; es wurde vielmehr ber Antrag, bie Petition bes Rnechtel ift in der burch Ablehnung bes Appellationsgerichts. und Kraufe ohne Beiteres mit ben übrigen unerledigt Prafibenten Bengel fur biefen Babl-Begirt nothwendig gebliebenen Betitionen an ben Konigl. Lanbtags. Commiffarine gelangen gu loffen, von ber Berfammlung verworfen, bagegen ber mptivirte Antrag bes Abgeorbneten und Bice-Landtag-Marichalle von Tacganowefi angenommen: "In Ermagung, bag unfere Berfammlung gefestich morgen ichon bie Sigungen ichließen muß -In Ermagung, bag bie geftern überreichte bodmichtige Betition ber Abgeordneten Rrause und Rnechtel eine Rammer an Stelle bes fruber gemablten Bifchofe Dr. langere Berathung erheifchen murbe - In Ermagung, bağ bie hobe Staate-Regierung einer Minifterial - Commiffton biefe Frage gur Begutachtung vorgelegt - In Ermagung, bag une noch Regierunge- Propositionen porliegen, Die befagte Betition megen Aufhebung ber Ram-Roln murben in ber Nachwahl zur Erft en Rammer mern ic. bem Gerrn Lanbtage-Marichall zu übergeben, fatt ber herren Berghaus und vom Rath burch ben um biefelbe zur Kenntnignahme boberen Orts vorzule-Demeinderath bie herren Dagobert Oppenheim legen." Bon ben Regierunge-Borlagen ift ber Entwurf gur Provingial-Ordnung wegen Mangel an Beit nicht gur Berathung gelangt.
\*†\* Bromberg, 18. Nov. [Trauergottesbienft.]

Bu Ehren bes verftorbenen Bergoge v. Bellington wurde heute in ber hiefigen evangelifchen Rirche zwiichen 10 und 11 Uhr ein Trauergottesbienft abgehalten. Die gange Barnifon nahm baran Theil, ber Berr Diviftone. Brediger Rirfoftein bielt Die Bredigt.

+\* Breslau, 19. Dovbr. [Bu ben Bahlen.] Burgermeifter Bartich bat befanntlich feine burch ben Gemeinderath vollzogene Bahl gur Erften Rammer ab-gelebnt. Die "Eigentlichen", welche ibn ale Canbibaten gur Breiten Rammer verworfen, und fur bie Erfte, mo fle feinen ihrer Betrenen burchaubringen fürchteten, aufgeipart batten, find baruber auf's Meußerfte erbittert. Er fonnte und mußte bas vorausfeben, und man barf ibm nadrubmen, bag er burch biefe Sanblung an feinem Theile ben "Bruch mit ber Revolution" vollbracht hat. Biernach find in Schleften 4 Radmablen fur bie Grite, und eben fo viele fur bie Smeite Rammer erfors berlich. Unter ben 13 fur bie Erfte Rammer Bewahlten gebort nach feinen Antecebentien nur Giner ber Dp. pofition an; bie 3 barunter befindlichen Katholifen finb ungweifelhafte Confervative.

A\* Gorlis, 19 Dov. [Bom Communal-Landta g.] heute batten fich bie feit bem 15. b. Die. gum Communal Lanbtage bierfelbft versammelten Stanbe bes Martgrafthume Dberlaufip ju einem gemeinschaftlichen Mittagemable vereinigt, um ben Namenstag 3hrer Deaj. ber Ronigin ju feiern. Der Gerr Sanbesaltefte bes Martgrafthums, Graf von Loben, brachte einen Coaft auf bas Bobl 3hrer Majeftat unferer allergnabigften Lanbesmutter aus, welcher mit ber lebhafteften Begeifterung aufgenommen murbe. - Die Communalftanbe werben, nach angeftrengter Thatigfeit, vorausfichtlich morgen ibre Sinungen ichließen, in benen biesmal febr fol-genreiche Beichluffe ju faffen maren. Unter ben Bera-thungegegenftanben ift befondere bie Feftftellung bee Statute fur bie Provingial-Bulfetaffe ber Dberlaufig unb

Dinfter, 18. Dobbr. [Trauergottesbienft.] Beute fand in ber biefigen Garnifontirche bie von Gr Dajeftat bem Ronige fur bie gange Armee befohlene firchliche Seier jum Unbenten bes verewigten General-Belbmaricalle Bergog Bellington ftatt. Außer fammtlichen Offigieren und Golbaten evangelifcher Confeffion ber biefigen Garnifon fab man auch eine Ungabl von Beamten und Burgern unter ben Buborern. Der Diviftone-Brediger herr Baftor Jofephfon hielt bie Bredigt.

Roln, 17. Nov. Geftern haben - wie bie Elberfelber Big. melbet - fammtliche in bem Communiften - Broges Berurtheilten Raffation ein-

Roln, 18. Dov. [Erauerfeier.] Beute fant Seitens ber evangelifchen Barnifon eine Tobtenfeier fur ben Bergog von Wellington ftatt; von ber fatholifchen Barnifon wirb eine Tobtenfeier gum Anbenten an ben Singeschiebenen am Sonntag, ben 21. b., Morgens 8 Ubr, in ber Barnifonfirche ftattfinben.

Caarbriden, 16. Dov. [Die Deutich-Granöfifche Gifenbahn.] 2m 14. Mittage nach bem fungen und Gesegen nicht aus., sondern ein schlisefen. Dittag vom Mhein wieder hier eingetroffen.
Die Erfullung unseres Begriffs von Menschenrecht ift die Gerechtig ein, und fie ift es, die allein, aber untruglich und vollkommen, die gegenüberftebenden Vac-fand heute auch Vormittag 11 Uhr eine Berathung ftatt.

Mittag vom Mhein wieder hier eingetroffen.

Ju machen, und was kann und muß unsererfeits dazu gethan werben, um die gedachten Berordnungen unsertem firchlichen Ehlen. Zwischen untruglich und vollkommen, die gegenüberftebenden Vac-fand heute auch Vormittag 11 Uhr eine Berathung ftatt.

Mittag vom Mhein wieder hier eingetroffen.

Ju machen, und was kann und muß unsererfeits dazu gethan werben, um die gedachten Berordnungen unsertem firchlichen Ehlen. Zwischen und bein Berordnungen unferem firchlichen Berordnungen unferem ber Achtigkeit. Außer den Weilesteinft und gewährt und zugleich in einer Provinzial-Hallschuffen und beit Brovinzial-Hallschuffen und beite Berordnungen unserem firchlichen Ehlen. Zwischen und beite Berordnungen unseren firchlichen Ercklenz der Ercellenz d aus ber Provingial-Gulfefaffe ein Darleben von 60,000 Gottesbienft hatte Ge. Ercelleng ber Minifter von ber toren verfohnt und zu einem harmonischen Gangen ver- Der Kurfurfilich Geffiche hofmarschall Baron nung fur die martigde Provinziallitche werben zwei Ba- noch berichtigen, bag ber von ben beiben Abgeordneten rathes Dubenter und bes Regierungs-Bauraths hoff, die bindet, fo baf felbft ber schlechtefte Burft an ber Be- von ber Landen ift aus Frankfurt a. D. und ber ftoren aus ber Udermark, Galin und Balber, und als

# fenilleton.

Das Leben bes Feldmarschalls Grafen bat ibn nie angelegt; General Kleift, ber ibn gleichzeitig Bort von Wartenburg. Bon Job. Guft. erhielt, hing ihn einer Gypsbufte Napoleons um. Wie Dropfen. Eifter und zweiter Band. Berlin wenig verstand Napoleon biese Preugen! — 1852. Berlag von Beit u. Comp.

(Fortfegung.) von Tauroggen " giebt Droy | Bei Infterburg hielt Dapoleon auf feinem Buge gegen wurfniffe und Unterhandlungen." Rufland Parabe. Die Preugen ftanben in Linie, ihnen gegenüber waren bie Frangofen in Bataillons. Colonnen, pifchen Felbherrn nach und nach jur Flamme aufichlägt, gwischen beiben Staliener, Bolen, Rheinbundner aufge- und beren Licht ben Weg erhellt, ben er zur Rettung

und bie mit berfelben verbunbenen funftagigen Befechte nugibuung. "Sie zwangen" — schrieb Dort — "Napoleon, ber mich haßte, zu ber Anerkennung, baß ich berte Dort, "ihr jungen Leute, mir Altem aber madelt bet Kopf auf ben Schultern."

Der Maridall Macbonalb, ber erft über ihren "Rrieg und meine Achtung vor ihnen fleigt mit febem Tage. ju trennen" - nach biefem ausgesprochenen Entschluffe Gie rufen hnrrah! bann find fle auch bem Beind gleich beruft Dort bie Offigiere feines Corps und rebet fte an:

Mis Ginfeitung jur Gefchichte ber "Convention von Tauroggen" giebt Dropfen ein Capitel: "Ber-murfniffe und Unterhandlungen." Wir feben, wie ber Funte bes patriotifchen Saffes in ber Geele bes Breuftellt. Ale ber Raifer biefe entlang ritt, marb er mit bes Baterlandes manbeln foll. Dort that feinen ber bem üblichen "Vive l'Empereur" bigruft; bie Preugen Schritte, bie ihn von bem Bundniff mit ben Frangofen aber fch wiegen, als er zu ihnen tam. Es überraschte entfernten, ohne reife Ueberlegung. Er tampfte, er rang Er fagte bem General Dort viel Schmeichel- lange mit fic, er hatte bas volle Bewußtfein bavon, baftes über bie halrung ber Truppen, er munichte ibren bag es fich um Blut und Leben babei handele, ja um Borbeimarich; er ließ einige Gemeine von feiner Gre- bas, mas ber Preugische Rrieger bober halt als fein nabiergarbe tommen, bamit fie fich anfaben, wie bortreff- Leben - um feine Chre. Claufewig, ber ibn am lich bie Breugen erercirt feien. Die folgen Garben Abende vor ber enticheibenben Busammenkunft auf ber murrten, manbten fich hinweg; er befahl ihnen hinguse- Duble von Boscherum fprach, schreibt: "Ungefahr wie ben: auch bas gebore jum Dienft, fle mochten fich ein Ballenftein fagte er, im Bimmer auf- und nieberge-Ruffer baran nehmen. Die Schlacht von Bauste am 29. Septbr. 1812 (von ber Daffenbach'ichen Cavallerie) ergoß fich fogleich in Enthuffasmus über ben Gebanten, bon bem Frangound Operationen maren fur Dorf von ber größten Ge- fifchen Bundniß loszufommen und fagte: fo fuble jeber

Rachbem er, fich noch einmal befinnenb, Glaufeber Brudentopfe" gespottelt batte, ichrieb an feinen Ju- wis, bem Breugen im Rufflichen Lager, Die Sand gegenbfreund Bergier: "Die Bolen Schiegen einmal und reicht und gesagt: "Ihr habt mich. Sagt bem Gene-bann laufen fle jum Teufel. Aber bobe Achtung muß ral Diebitfc, bag wir und morgen fruh auf ber Muble man ber Bravour und Ausbauer ber Breugifchen von Bofcherun fprechen wollen, und bag ich jest feft Eruppen und ber richtigen Ginficht ihrer Offigiere gollen, entichloffen bin, mich von ben Frangofen und ihrer Gache gu trennen" - nach biefem ausgesprochenen Enischluffe

meiner Frau und Rinber angunehmen." -

Dropfen giebt Dort's Schreiben nach bem eigenhan- Befdebenen glangend übertuncht. Es mare mit bem bigen erften Concepte. Es ichließt: "Em. Dajeftat lege weiter greifenben Bagnig jebe Gefahr, bie bem minbeich willig meinen Ropf ju Gugen, wenn ich gefehlt baben follte; ich murbe mit ber freudigen Beruhigung fterben, wenigftens nicht ale treuer Unterthan und mabrer Preuge gefehlt ju haben. Jest ober nie ift ber gen Glang eines großen Erfolges ju gewinnen, ber über-Beitpuntt, wo Em. Majeftat fich von ben übermuthigen bies nur fo vollig ju fichern mar. Forberungen eines 'Allierten losreigen tonnen, beffen Blane mit Breugen in einem mit Recht Beforgniß erregenben Duntel gebullt maren, wenn bas Giud ibm

Diefes erfte Schreiben ift batirt: Lauroggen, ben felbft bie lodende Gunft eines großen Augenblides, felbft in einem allerunterthanigften Schreiben vom 12. Februar 30. December 1812. Ein zweites an ben Konig, aus- ber Rigel bes Ruhmes und ber Stachel bes haffes auch bem Konige zu Fugen. Charafteriftisch ift es, wie Dorf führlicher ale jenes, erging von Tilfit am 3. Januar 1813. Und Graf Branbenburg mar es, ben Dort

bamit gen Berlin fanbte. Es ichlog:
- "ich fcmore Em. Majeftat, bag ich auf bem bei bem Urtheil, bas gefällt werben muß, auf meine ben."

Dort zu benuten. Ein Raiferlicher Abjutant überreichte fich mir an; wer bies nicht will, ber bleibe gurud. Der Kampf mit fich felber gefampft, fast ber tief in bas Murat lagt fich Dorf nicht richten und verurtheilen. ibm in Mietau bei ber Mittagstafel jenen Orben. Er Ausgang unserer heiligen Sache mag fein, wie er will, Wefen feines helben eingebende Biograph mit bem. 3ch banble fubn, aber ich banble als treuer Biener als Ausgang unferer heiligen Gache mag fein, wie er will, Wefen feines belben eingehenbe Biograph mit bem, 3ch handle tubn, aber ich handle als treuer Diener, als ich werbe auch ben stellt und ehren, der nicht was York lage, was er nicht und wahrer Preise und ohne alle personlichen Rufflichen. Antrage hatten von Ansang ber Wahrer name in mehrer Preise und ohne alle personlichen Rufflichen. Die Russlischen Antrage hatten von Ansang ber Mojor Nahmer kam mit Befehlen von Berlin, ba Bort bas Commando abgenommen und baffelbe ber vielleicht vergeben; geht es miflich, fo ift mein Ropf jofen, fle hatten beffen thatige Theilnabme an bem Rampf verloren. In Diefem Balle bitte ich meine Freunde, fich gegen Rapoleon geforbert. Und manchem Beitgenoffen erichien es wie eine halbe Daagregel, bag Dort nicht, Mie jubeln ihm begeistert zu. Es ift Niemand, ber zurückleiben will. Dort setzt unseren Beitungen vom 19. Januar, welche am Beifand das Werk unserer Befreiung beginnen und sich vollenden."
In demicken Sinne schrift versprach ohne Frage unendlich größere Wirkung. Echritic verschaft und ber Erfolg hatte den doch zweibeutigen Sinne schrift versprach ohne Frage unendlich größere Wirkung. In demicken wie der König am 22. Worgens von Poetsburg. In demicken Birtung. Der könig am 22. Worgens von Poetsburg. In demicken bei der Erfolg hatte den doch zweibeutigen Schrift versprach ohne Frage unendlich größere Wirkung. In dem Breslau abreisen murb. Dage gelich von Bretting und der Erfolg hatte den doch zweibeutigen Schrift versprach ohne Frage unendlich größere Wirkung. In dem Breslau abreisen wurde. Diese Botischaft erhöhte ren anhaftete, berichmunben. Und auch einen minber ehrgeizigen und ruhmbegierigen Dann hatte es loden muffen, burch einen fleinen Schritt weiter auch ben gan-

bies nur fo vollig ju fichern war. Dort ift biefes Weges nicht gegangen. Es war in jebe Gitelfeit ausichloß, eine Scharfe bes Pflichtgefuble, Beilage bes zweiten Banbes mit, ebenfo bie, welche fic treu geblieben mare. Diefe Unficht hat mich geleitet bie felbft im Ueberschreiten nur boppelt ftrenge und geGebe Gott, bag fie jum Beile bes Baterlandes fubri." meffen erschien, eine Gewalt ber Selbstbeherrichung, Die nicht einen Doment manten machte.

worben. Der Ronig, mas auch feine Bergensmeinung Opfer bei allgemeiner Bedrangniß bringt und ftete im Sandhaufen eben so rubig wie auf bem Schlachtfelbe, sein mochte, war unter ber zwingenden Gewalt ber mehrften Bortheil bleibt. Er wird allgemein als eine auf dem ich grau geworden bin, die Rugel erwarten Feinde. "Das Corps," außerte Dort, wird mir nicht won den Defen, befundtigte Berson betrachtet. Ihn ausnehmen werbe. Ich bitte baber En. Rajeftat um die Gnade, mehr gehorchen; ich werde einen schimpflichen Tod erleis von den Opfern, die der Gutdbesigher, ber nahrungstreis Bur guten Stunde tam ein Schreiben von Bumit dem Hinde fand bem Feind gleich mit dem Rightligte feines Corps und redet fit an: Maj werben muß, daf meine Donn find sie auch dem Feind gleich mit dem Rightligte nach der Schlacht von Bauske, ich steren, das Französsische Servie und Berlin und gebeuchte sieden Armeecorps zu überauf Pork den Befehl eines eigenen Armeecorps zu überkonneur eine Dotation von 20,000 Francs Renten aus gebachte selbst den Warschaftel und bie Beithunkte gebeuchte kandlichen weiter für der eine Aufgeschen wird. Auf der Gebeherr richtete sich wieder gewinden Kondenstell über Bestührt eines eigenen Armeecorps zu überkonneur eine Dotation von 20,000 Francs Renten aus gebeuchte selbst den Russignen der ben Kingeligen und gefreuesker richtete sich wieder gewinden kingeligen der beine Unterhalt zu des Gerus und bie Offiziere seines Corps und redes in welchen sich einen Unichtel von Bauske, ich steren muß, daß er kauflich nehmen zu lassen. Auf werbe mit den einen kunglichen Em Kungen mich de eine Euspeken mich Gere stantling verlägt. Auf werbe mich desse auf und heefer an Dork anschen Ewen Mussigsker einen Unterhalt zu der Euspeken much Gegebeugte Kelbberr richtete sich werbe und besteure kerligte und gekeugte Kelbberr richtete sich werbe und besteur und ben guten Bait der unterhänigster und gekeugte Kelbberr in Kurzem mich 50,000

Wann bei Berlin und an der Clibe sein. An ber Clibe sie unterhänigster und gekeugte Kelbberr in Kurzem mich 50,000

Wann bei Briger, der studichte von Bauske, in welche sie in wieder auf und heefer au und eine Low. Auf werbe in Kurzem mich is gebeugte Kelbberr in Kurzem sie kolleber sie sie karter sie karter sie karter sie kentliche sie en kurzem sie karter sie kentliche sie en werbeit in werbeit sie kentliche sie en werbeit in werbeit in werbeit in werbeit in werbeit in werbeit ild, deler und beine sie eine und gebeuchte sie für ich ke

Dajor Dagmer fam mit Befehlen von Berlin, bag Dort bas Commando abgenommen und baffelbe bem General Rleift übertragen, Dort felbst fogleich verhaftet und vor ein Rriegsgericht gestellt werbe. Die Ruffen liegen ben Trager Diefer Befehle nicht burd. Lestere Stimmung wieber, und Dort erlieg unterm 27, eine Erflarung in ber Ronigsberger Beitung : "baß bis jest noch fein General feine Berhaltungebefehle burch bie Beitungen erhalten, er alfo fortfahren werbe, bas Commando ausjuuben."

In Erwägung ber außerorbentlichen Lage bee Lan-bes traten am 5. Bebruar bie Stanbe von Oft- unb Dort ift biefes Beges nicht gegangen. Es war in Beftpreugen und Littauen gusammen. Die betref-biefer falten berichloffenen finftern Ratur ein Stolz, ber fenden Actenftude theilt Dropfen in ber flebenten auf bie bort berathene Grunbung ber Landwebr begieben. Den Entwurf gur Bildung berfelben legte Dort ben Ronig beschwört, bie Beamten nicht bon ber allge-Die erften Radrichten aus Berlin waren nieber meinen Bebrefildt ausgunehmen. Denn: "ber Diffgiant folagenb. Die Convention mar nicht genehmigt ift gerabe berjenige im Staate, welcher bie wenigsten benbe Burger, ber feinen Unterhalt fauer erwerbenbe

Forbach-Saarbruden. Meuntircher Babnitrede angetreten. Trier, Sebalb, fcflog bie Reihe ber Rebner; er fuhrte bigt in ber letteren Rirche murbe von frm. Confiftorials Rach einem furgen Aufenibalte in Mergig traf ber bert aus, wie es namentlich ber friedliche Kortichritt fei, ber rath Schraber gehalten Minifter gegen 10 Uhr Abende in Gaarbaden ein und bon ben Bollern begrugt werbe, wenn neue Berbingum Empfange ber Berghauptmann b. Dechen, Die Gifens gu Lant, von Bolf gu Bolt fordern und begunftigen. Lieutenant Germ. Duller (Rabitaler), welcher bebabn-Direction, bie Beamten ber Boft u. f. w. verfammelt batten. Rurg nach 8 Ubr Morgens batten fich gablreichen Theilnebmern bes Refies - Rachbem bie am 15. Die gur Theilnabme an ber feierlichen Groffnung Tafel aufgehoben mar, begaben fich bie Bafte in ben in ber eingenoffifden Armee angeftellt morben. eingelabenen Bafte, unter benen Geine Greelleng ber Beneral - Lieutenant v. Gapl aus Trier, ber Braffbent ber Großbergoglich Olbenburgifden Regierung gu Birtenfelb b. Finfe, ber Commanbant ber Feftung Caarlouis Dberft Laue, Dberft v. Ctulpnagel, Commanbeur bes 7. Ulanen-Regiments, bie Mitglieber bes Lanogerichts und bes unmittelbar burch bie in einem feenhaften Lichtmeer Bergamtes, ber Director ber Pfalgifchen Lubwigebabn, or b. Denis u. f. w., auf bem Babnhofe gu Ct. 30. hann-Gaarbruden vereinigt, und es murbe ber Berr Die nifter, in beffen Begleitung fich nun auch ber Provingial-Steuer-Director Belmentag befant, an bem an Gingange bes Babnbofes von ben Gifenbabn-Arbeitern errichteten, finnreich und geichmadvell aufgeführten Triumphbogen bon bem Gifenbabn . Director Sachner in furger Anrebe begrußt. Rach Borftellung ber verfammelten Beborben und Gafte führte ber bon bem Dufffcorpe bes 7. Illanen - Regiments begleitete Feftgug bon bem mit Fahnen und Bewinden freundlich gefdmudten Bahnhof gu Gt. Bohann über bie reich befrangte große Saarbrude nach ber Frangoffichen Stadt Forbach, mo berfelbe um 9 1/2 Uhr eintraf. Der Babnhof mar bier mit ben Breugischen, Frangofifchen Ronigl. Pringen und Bringeffinnen, und fpeiften biefelben und Baierifden Sahnen gefdmudt. Wegen 10 Ubr langte ber Beftjug von Des an. In Begleitung bes Frangofifchen Miniftere ber öffentlichen Arbeiten Beren Dagne befanden fich bie Beneral-Infpectoren ber Bruden öffentlichen Wege be Chaftellur und Franqueville, ber General . Lieutenant Marren Monge , ber Bijchof Dupont, ber Brafect bes Dofel - Departemente Graf Malher, ber Brigabe-General Bouginville, ber General-Brocurator bes Appellationebofes 5. be Berando, Baplin be Monbel, General - Infpector ber Boligei, Jauneg, Maire von Den, Demange, General-Director ber Steuern, Burft von Beauveau und Baron bon Laboucette, Genatoren, fo wie von Benbel, Dberft Bennocque und von Beiger, Ditglied bee Frangofficen legislativen Rorpere Dachbem fich bie beiben Berren Minifter und beren Begleitung mechfelfeitig bewilltommnet hatten , bie gegeneitige Borftellung beenbet mar und bie feierliche fegnung ber Frangofficen Locomotiven burch ben Bijchof Dupont ftattgebabt botte, bot bie Bermaltung ber Baris-Strafburg - Deper Gifenbabn ben Baften eine Collation bar, welche eben fo wie bie Decoration bee Babnbofes von Baris aus befchafft worben mar. Um 101/2 Uhr bemegte fich ber Beffgug von Rorbach aus an bem Babnhofe bon St. Johann, ben feillich geichmudten Gruben ju Jagerefreude, Dubmeiler, Gulgbach, Altenmalb poruber burch ben erleuchteten Tunnel bei Friedrichethal, ber Rebengrube entlang nach Reuntirchen, mo bie Bafte pon einer Deputation aus ber Baierifchen Rheinpfals, an beren Spige fich ber Regierunge-Brafibent v. Sob und ber Braftbent bes Bermaltungerathes v. Lamotte aus Speper befanden, in bem Babnhofe empfangen murben. Es eilte nun bon bier aus ber Bug burch ben fleinen Tunnel ber Bweigbabn nach ber Beiniggrube im Bolgbauerthale gu ben grofartigen bortigen Coafebereis tunge-Unftalten Der Bug führte fobann auf ben Babn. hof nach St. Johann gurud. Bon bier zweigt fich eine Geitenbahn nach bem Burbachthale ab, wo eine neue Roblengrube "von ber Gepot" burch einen Forberftollen gleichen Ramene eröffnet morben ift, welche Die Roblen auf ber Gifenbahn nach Franfre ch liefern foll. Sierbin richtete fich ber Bug. Rach Befichtigung ber Gruben febrte man gu bem Bahnguge gurud, und mit biefem nach bem Gaarbruder Bahnhofe, von wo aus man fich gu Bagen in bas Local ber Cafino . Geffil. fdaft beaab, in welchem ein Dittageffen pon 220 Die Theilnehmer bes Beftes erwartete. Die Reihe ber Toafte bei biefem Dable eröffnete ber Grangofifche Minifter Magne, welcher, nachbem er fein Bebauern ausgebrudt, bies nicht in Deutscher Rebe thun gu tonnen, unter ber lebbafteften Beiftimmung affer Inwefenben bie Befunbheit Geiner Dafeftat bes Ronige bon Breugen ausbrachte. 36m antwortete in Frangoficer Sprache ber Minifter v. b. Bepbt mit einem Toafte auf ben Bring - Brafibenten ber Frangofiichen Republit und mit einem andern auf bie Befundheit Geiner Dajeftat bee Ronige von Baiern. - Ge folgten barauf noch mehre ausführliche Aniprachen, in welchen gunachft ber Minifter v. h. Bepbt bie bobe Bebeutung bervorbob, welche bie neu eröffnete Berbindung gwifchen Deutichland und Franfreich fur bie berichiebenen betheiligten Bebiete habe. Er ichlog feine Rebe mit einem Lebehoch auf ben Frangoftiden Minifter, beffen Gegenwart be bem Tefte ber Bichtigfeit bes baju gegebenen Unlaffes entfpreche, und mit einem zweiten auf Die anwefenden Reprafentanten Baierne beffen Babnen von ber anbern Geite fich an ben eben eröffneten neuen Berfebreweg anschließen. -Beantwortung übernahm ber Frangofifche Minifter ber öffentlichen Arbeiten Berr Dagne, welcher Die Berbienfte bes Miniftere v. b. Beptt um bie raiche Bollenbung ber ausgeführten Bauten hervorhob. fich ber Dber - Braftbent v. Rleift - Regom, um bem gelebt. Sanbeleminifter ben Dant ber Rhein-Broving ausgubruden fur feine erfolgreiche Thatigfeit gur Entwidelung und Borberung ber vielfeitigen Intereffen bes Berfebre. Der Roniglich Baierifche Braftbent ber Rheinifch-Pfalgifden Regierung b. Sobe gollte in gebunbener Rebe ben Bemubungen ber Baumeifter Anerfennung, beren unermublicher Gifer alle Schwierigfeiten gu uber- bien ft

bem Beheimen Bergrathe Gello ab, mo fich bungemege ben rafchen und leichten Bertehr bon gant Seine Rebe fant ben vielfeitigften Antlang unter ben bereit gehaltenen Wagen nach bem Bahnhof, ber, ber gange boribin fubrenbe Beg, burd gabireiche Fadeln erleuchtet mar. Der bereit ftebenbe Babngug fubrte in raichem Bluge nach ber gefdmadvoll erleuchteten und becorirten Station von Det, bon melder aus man fich ftrablenben und von einer gablreichen Menichenmenge bebedten Stragen ber Stadt nach bem Theater in gung feste. Rad, Der Borftellung begaben fich bie Bafte in Die fur fie bereit gehalenen Wohnungen, nachbem fie noch borber Belegenheit gefunden batten, in bem Locale einer fabtifchen Gefellichaft fich ber gaftfreien Anfnahme von Geiten ber Municipalitat gu erfreuen.

ph Dinden, 18. Dov. [Sobe Frembe; Dinifterialberanberungen. | Geit geftern verweilt Ge. R. G. ber Rronpring von Burttemberg mit feiner hoben Gemablin, ber Groffurftin Olga Raif. Gob., bier. Beibe bobe Gafte, bochftwelche ibr Abfteigequartier im Baieri. ichen bof" genommen, empfingen ichon ofter Befuche von Seite unferer Romigl. Dajeftaren, fo wie ber geftern und beute an ber hoftafel. - Beute foll, Acherm Bernehmen nach, ber bieberige Minifter bes 3nnern von Zwehl jum Gultusminifter ernannt, und ber Buftigminifter v. Rleinichrob megen Rranflichfeit quiescirt worben fein. Grnannt follen fein: gum Dinifter bes Innern ber Regierunge-Prafibent von Dberbaiern Graf Rirdy: mar febr gefullt. von Steigereberg, und zum Juftizminifter ber Regies ben bie Groft. Schwerinfden Landtags . Bropofitionen runge-Brafibent Des Rreifes Schwaben grbr. von Belben Un bie bieberige Stelle bee Erfteren tritt ber Res bes Benbifden Landmarfchalls. Siernach Berlefung ber gierunge-Director Graf von bunbt, mabrent bie Brafi- Groch, Streligiden Brovofitionen burch ben Dinifter bentenftelle fur Schwaben vorläufig noch unbefest bleiben foll. Bird nichts mehr geanbert, fo werben biefe Ber- Ctanbe begaben fid wieberum in ihr Sigungslocal und

feiten.] Anfange funftiger Woche merben bier bie Trauer . Gottesbienfte fur Ge, Raiferl, Sobeit ben verftorbenen Bergog bon Leuchtenberg abgehalten merben, und gwar in brei Rirchen, in ber Bfarrfirche gu St. Lubmig, in welcher Bfarrei bas Bergogl. Leuchtenbergifche Balais liegt, in ber Gt. Dlichaels-hoffirche, in ber fich bie Leuchtenbergifche Samiliengruft befindet, und endlich in ber Griechischen Rirde ale ber Ruffifchen Rationalfirde babier. Das 6. Chevaurlegere-Regiment, bae gur Beit in Bamberg garnifonirt, lagt bafelbft für ben verftorbenen Bergog, ale feinen Dberft-Inhaber, am beutigen Tage einen Trauer-Gotteebienft abhalten.

Freiburg, 15. Rovbr. [Univerfitat.] Seute bielt ber neu berufene Brof. Bergt in berfemmlicher Beife feine feierliche Antrittorebe bor einer gabireichen Berfammlung. Der nach Form und Inhalt gleich treffliche Bortrag verbreitete fich uber bie Meranbrinifche Beriobe ber Griechifchen Literatur. (Som. M.)

Raffel, 15. Dob. [Gelb. Daagregeln.] gen bie inhaftirten Ditglieber bes bleibenben lanbitanbiiden Ausichuffes, Gdmargenberg, Genfel und Brafe, ift eine Berfügung bes Minifteriume erfolgt, wonach fie bie ale Mitalieber bes bleibenben lanbftanbifchen Mus. fcuffee in ben Monaten Ceptember bie December 1850 bezogenen Diaten wieber berausgablen follen. -Sabre 1837 beichloß bie bamalige Stanbeversammlung, eine Beichwerbe bei bem Bunbestage megen bermeigerter Berausgabe ber beimgefallenen Rotenburger Quart gu erbeben. Der Landtag marb aufgeloft, batte aber porber noch ben bleibenben lanbftanbifchen Musichus mit ber Bollziehung biefes Befchluffes beauftragt. Die Roften ber Ginreichung biefer Schrift beliefen fich in Frankfurt auf 36 Bo'or. Da bem Musichuffe aber feine Dittel gu Bebote ftanben, fo ichoffen bie Ditglieber biefen Betrag aus eigenen Mitteln gufammen. Der verftorbene Dber-Burgermeifter Schomburg, Damale Brafibent ber Standes Berfammlung, hatte biergu allein 10 Louisb'or beigefteuert. Spaterbin reclamirte bie Bittme beffelben biefe Auslage bei ber Stanbe-Berfammlung, und bieje beichloß bie Rudgablung bes gangen Betrages. Best nun ift nicht allein ber Bittive Schomburg, fonbern auch ben übrigen Ditgliebern bes bamaligen bleibenben lanbftanbifden Ausschuffes, als Gberhard, Bippermann, Rebelthau und Schwarzenberg, Die Beifung jugegangen, unverzüglich bie empfangenen Betrage wieber gurudgugahlen. (n. C.)

Biesbaden, 16. Dov. [Ausweifung.] Großes Muffeben macht bie Bermeifung bes Domcapitulare und geiftlichen Rathe Schut nach einem Belgifden Rlofter. Derfelbe nabm bor 1848 eine einflugreiche perfonliche Stellung am bergoglichen Sofe ein und marb in ben Sturmen jenes Jahres unfichtbar. Gebr ichlupfrige Briefe an eine Dame, beren Drud in Frantfurt polizei lich berbinbert murbe, compromittirten biefen Berrn fpater noch mehr. Er entfagte feiner Pfrunbe in Gleville Demnachft erhob und hatte bieber gewöhnlich im Rlofter Bornhofen

> Frantfurt, 17. Rob. In bem Englifden Bofe babier wird zu heute Abend Ge. Sobeit ber Bergog von Roburg erwartet, um morgen mit bem erften Buge ber Dain - Redar - Gifenbabn Die Reife nach Rarlerube,

jum Befude am Großbergoglichen Gofe, fortgufegen. 00 Frantfurt, 18. Dev. | Traner . Gottes. 1 heute am Tage ber Beerbigung bes Welbmarbes so schwierigen Bau-Unternehmens in den Beg ge- nigl. Preußis der Dankbartlit gegen die Datur ber Dankbartlit gegen bie Bestingt on fand von Seigen ber Mertation, wie bieß beiferer Durchsubrung schalb Gereg Bau-Unternehmens in den Beg ge- nigl. Preußischen Desagung in dem Dome und der Recht geltend gemacht wird, taum noch andere Traditio-Jegt. - Der Braffbent ber Koniglichen Regierung in reformirten Rirche ein Erauergottesbienft flatt. Die Bre- nen gefunden werben als "bie Legenben won Rarl bem Regierung abzutragen, welche aus feinem Boliftanbe Amenbement bes Bifchofe von Orford ichließt mit einem

Leipzig, 18. Rovbr. Die Gadfice Conflitutionelle Beitung fcreibt: Der vormalige hiefige Dberfanntlich vor einiger Beit nach ber Schweig überfiebelte, bat bafelbft bat Burgerrecht erhalten, und ift ale Dajor

Bebe, 14. Rovbr. (Safenfrage] Bor einiger Beit mar ber Finangminifter v. Sammerftein in biefiger Begenb. Dem Bernehmen nach betraf Diese Reise nicht blog Die Geeftemunder Safenanlage. Much eine Gifenbabn von Bremen nach Bremerhafen foll im Plan liegen, mobei bie Anlegung bes Bahnhofe - ob in Geeunde ober Bremerbafen - fur beibe Orte ben Grie. (0. 3.)

Bret, 16. Movbr. Der ebemalige Burgermeifter por fpenrate in Schleswig, Gr. Schow, ift mit 9 von 13 immen gu unferem Burgermeifter ermablt morben.

Bentheim, 16 Rovember. Die Big. f. Dl. bort 16 guverlaffiger Quelle, bag ber Orben ber Jefuiten bem Fürften von Bentheim eine Gumme von 100,000 Gulben für bas ehemalige Augustinerflofter Frendwegen, in ber Rabe ber Ctabt Rorbhorn (Bannober) gelegen, geboten habe; ber Untrag fei nicht abgewiesen

Maldin, 18. Rob. [ganbtage - Groffnung.] Beute Mittag um 12 11br verfammelte fich Ritter- und Lanbichaft auf bem Rathhaufe; bie Landmarichelle begaben fich zu ben Landtage. Commiffarien, um gu fragen, mann ber Landtag eröffnet werben folle. Stanbe murben gu 1 Uhr nach ber Rirche beichieben. Bor bem Altate rechte nahmen bie brei Gerren Paubtage-Commiffarien Blat, linte bae Directorium, unterhalb ber Giuen bes Chord im Schiffe ber Rirde bas Blenum. Rach ber Feierlichfeit murburch ben Minifter Graf v. Bulow verlefen; Antwort Bernftorff: Antwort bes Stargarbichen Lanbmarichalle. fonalien morgen officiell befannt gemacht. ließen noch einmal bie lanbesberrlichen P :- Winden, 18. Nov. [Trauer-Feierlich - barauf bie G. A. Propositionen verlefen. liegen noch einmal bie lanbesberrlichen Bropofitionen und

Bremen, 17. Rovbr. [Militairifdee.] Der Senat bat im biefigen Bunbes . Contingente bie aus Edleswig - Golfteinifden Dienften verabichiebeten Ritt. meifter Gebhard Coo v. Sorn, Sauptmann Friedrich Clairent Rarl v. Benninge und Bauptmann Abolf Muguft Rarl Philipp Bebe ju Bremier-Lieutenants, auch rectionerechts. Denn bas Bort ,eine Donaftie entferaus bemfelben Dienfte verabichiebeten Lieutenants Bilbelm Julius Bernbarb p. Rroab und Anton Bernhard Muguft Barbenburg ju Seconde-Lieutenante ernannt.

Samburg, ben 18. Movember. In ber heutigen Sikung ber Difitgir-Commiffion ift ber bisberige Rururftlid Beffifche Dberft-Lieutenant a. D. F. G. L. Boebider jum Stabt. Commanbanten ermaftt morben Defterreichischer Raiferftagt.

mp. Bien, 18. November. [Bon ber Stel-lung Defterreiche gu Frantreich.] In einem meiner letteren Briefe babe ich Ihnen bereits berichtet. bağ ber biefige Frangofifche Gefanbte Berr be la Cour eine Dote feiner Regierung übergeben bat, welche gleichfam als bie erfte pfficiofe Runbaebung bes Raiferreiches ju gelten habe, ba barin auf bie Bieberberftellung beffelben mit bem Bebeuten bingewiesen murbe, baß ber Bring- Prafibent unter bem Ramen "Rapoleon Ili. ben Thron befteigen werbe. Diefe legtere Mittheilung ift bie Urfache baufiger Conferengen gwifden unfern Minifter bee Meugern Grafen Buol und bem Berrn De la Cour, und ich tann mit Rudficht auf Diefelben aus verlagbarfter Quelle berichten, bag bis jest noch feine Berftanbigung bierin erfolgt ift. Die Raiferliche Regierung wird gegen bie Unnahme bes Titels "Dapo . leon III." gwar weber Broteft einlegen, noch barum bie Wiederherftellung bes Raiferreichs zu verhindern fu-chen, fie wird im Gegentheil Diese Bezeichnung eben fo bord ein einziges Dal fagt: Die Regierung gebort wie bas Raiferreich fiberbaupt als fait accompli binnehmen; bagegen burfte biefer Titel ber erfte Unlag einer Spannung

Bien, 18. Dovbr. [Bermifchtes] aus Biener Blattern: Ge. Raiferl. Cobeit ber Ergbergog Sigismund bat eine Reife nach Italien angetreten, um Bochftfeine Schwefter, 3hre Daj. Die Ronigin bon Garbinien, rie Abelheib, altefte Tochter Gr. Raiferl. Sobeit bes Ergherzogs Rainer, ju besuchen. Die Regulitung ber Barte, gn welcher Beffen . Darmftabt ben Unftog gab, macht bie Reife um bie Welt. Go eben find biefenigen unferer Schullebrer, welche "unpaffenbe" Barte tragen, angewiesen worben, bieselben fofort auszurotten.

Mgram, 16. Dov. Bebufs ber von Gr. Dajeftat Dem Raifer angeordneten vollftanbigen Reaulirung bee Dranfluffes mirb nun eine Bermeffung beffelben porgenommen, um auf Grundlagen berfelben bie Regulirunge-Arbeiten vornehmen gu tonnen. (Agr. Big.)

Qualand.

Schwerlich murbe ber Graf Chambord in ben fonerbaren Biberfpruch verfallen fein, ju fchreiben: "Frangofen! 3ch febe, 3hr wollt bie Monarchie, aber mas 3hr wollt, bas ift nicht Monarchie" - wenn er felbft uber feine Stellung und uber bas Wefen ber mabren driftlichen Monardie gu großerer Rlarbeit hindurchgebrunabnugen und entheiligen; Die Traditionen allein thun es auch nicht, am wenigften in einem Lanbe, wo, wie in Franfreid, Die Revolution einen Diden Blutftrich burch alle Erabitionen gemacht bat, und in ber jest lebenben

Großen und von bem großen Raifer und fleinen Rorporal." Richt minder haben die Dienfte, welche Die Bour- wenn es biefe Gelegenheit nicht ergriffe, um jene politi-bonen Frankreich geleistet, unter ben lesten Ronigen einen fche Indiffereng, jene oppositionellen Anwandlungen, bie bonen Franfreich geleiftet, unter ben legten Ronigen einen bittern Beigefcmad befommen, napartiften bie Bergleichung ber Dienfte bee Raifers Da- vermifchen. poleon mit ben Dienften bee Biergebnten, bes Funfgebnten und Gechezehnten Lubwig nicht icheuen burfen. Much ber Ruhm und bie Geltung Franfreiche haben unter bem Erften Rapoleon Dichte ju munichen übrig gelaf. en, und mas bie Girten betrifft, fo find biefe eben anbere geworben. Bas bleibt baber gwifchen ber Monar. die bed Deffen feines Onfele und ber Monarchie bes Sohnes feines Batere fur ein Unterfchied? Die Dauer?! Die Dauer ber Reftauration mar ja auch nur funfgebn ral und eine Menge Rotabilitaten waren gegenmartig turge Jabre! Der Graf Chambord muß besbalb tie. fer graben, wenn er einen wefentlichen Unterfchieb finben will. Freilich wird er bann auch fein weiches Rubefiffen etwas barter finben und ju ber lebergeugung gelangen, tag er beute auf viele Fragen bes herrn Granier be Caffagnac bie Antwort ichuldig bleiben muß.

Grafen von Chambord jurud. Er weift bie Befdulbigung gurnd, bag er fo periciebene Documente babe gleich ftellen wollen; aber er fucht gu beweifen, bag fie von einem gemeinschaftlichen Grrtbum eingegeben worben feien, und bag fie auf baffelbe Refultat binaus. laufen muffen :

"Das Recht bes Bolles, feine Regierung gu mab-- fo ruft ber "Moniteur" bem Grafen von Chamhat niemals aufgebort bie Bafis bes borb öffentlichen Rechtes zu fein, und wenn es in Zweifel gezogen werben tonnte - alle Dungflieen murben eben viele Ufurpationen fein. Die Uebereinftimmung ber Beburfniffe und bes Willens Franfreiche hat bie Legitis mitat aller feiner Dynaftieen gemacht: inbem bae Land fich von ihnen trennte, bat es weber ihre Dienfte noch ihren Ruhm vertannt; aber fraft beffelben Rechtes, welches fle an feine Spige geftellt hatte, ale fie feine Intereffen und feine Buniche reprafentirten, bat ee fie entfernt, nachbem fle aufgebort haben, mit ihrem Brincip im Ginverftanbniffe ju fein, und ale ber fle belebenbe Beift nicht mehr ber Nationalgeift mar.

Done es gu wollen, erflart fich ber "Doniteur" burch biefe Auslaffungen ju einem Bartifan bee Infurnen" ift febr elaftifd; in biefem Mugenblide beißt es: mit llebergebung ber Bourbonen bas Dapoleonische Raiferreich an Die Stelle ber republitanifchen Regierungs. form feben;" im Jahre 1830 bieß es: "ben eriftirenber Ebron umfturgen gu Gunften eines unberechtigten Pringen," und im Jahre 1848 bieß es: "biefen Letteren verjagen, um bie Republit ju grunben." 3a, was noch mebr ift, fobalb man ben Frangefen eingerebet haben wird, daß bie neue Dynaftie nicht mehr bon bem nationalen Beifte belebt fei, find bie Frangofen nach ber obigen Doctrine bes "Moniteur" vollfommen berechtigt, fie gu - entfernen. Gr. v. Caffagnac raumt bies im beutigen "Bape" noch viel beutlicher ein, indem er fich uber Die Erblichfeit in folgenber cavalieren Beife ausläßt: "Die Erblichfeit ift eine ben gewöhnlichen Umftanben "aufgezwungene Regel, an welche ungewöhnliche Um-"ftanbe fich faft niemale binben. Gin Band bleibt immer "Berr feiner Butunft, felbit wenn's an bie Familie, bie es auf ben Thron hebt, de Erblichfeit fnupft. Die "Erblichfeit regeli bie Bolfejouverainetat, aber fie unter-"brudt fie nicht." - - 3ch bielt es nicht fur uberfluffig, biefe Deinungen unferer amtlichen Blatter gu conftatiren. herr v. Caffagnat bringt übrigens in feinem beutigen Artitel nicht Beniges bor, mogegen leiber nichts einzuwenben ift. Er fagt:

mir! ohne bag ber gefunde Berftand bes Lanbes ibm antwortet: "Aber fo tommt boch, um fie zu nebmen!" Bewiß bat ee bem Grafen bon Chamborb an Belegenheit nicht gefehlt, um fein Gut wieber gu nehmen. Rach ber ichimpflichen Ueberrafchung am 24. Febr. batte fich Frantreich gludlich geschapt, ben Glube, ben Commiffairen, bem Schreden und bem Ruin entriffen gu werben. . . . Alls vier Tage lang Baris ben muthenben und bemaffneten Socialismus nieberfartatichen borte unb man fich jeben Morgen fragte, ob bie leste Stunde ber Civilifation gefommen fei, ba war es ein fconer Mugenblid fur ben, in bem bas bochfte Befes ber Orbnung ruben foll, bas erfdredte Baterland gu beruhigen: mesbalb batte ber Graf von Chambord in allen Diefen Befabren nicht ein Bort, nicht eine That fur bas ganb? Denn Die Legitimitat tann boch unmöglich eine Inflitution lediglich im Intereffe ber toniglichen Familie fein Wenn 3br glaubt, bag Franfreich Guch angebort, fo liebt ce im Unglude fomobl wie im Glude, und fest Gud auf Manifefte und Broteftationen jenfeite ber

Garonne ?" So Caffagnac im "Bans".

uber bas Plebiscit fprechenb, u. 21. fagt:

feinen Rubm machen will. Algerien mare unbanfbar. man ibm vorgeworfen bat, bis auf bie lepte Spur gu Ge giebt in gemiffen Localitaten einen bermifchen. . . . Es giebt in gemiffen Localitaten einen feinbfeligen Beift gegen bie gegenwartige Regierung u. f. m. 3d verlaffe mich auf 3hre Rlugheit, 3hre Geftigfeit unb Ihren Batriotiemus, auf bag bie Deinung auf bie bon mir bezeichnete Babu gelenft merbe " -Am pprigen Sonntag ift bie Gifenbabn von Des nach Caarbrud inaugurirt worden. Um 8 Uhr Morgens feste fich ber Conpoi in Den in Bemegung. Der Sanbeleminifter fr. Magne, ter Bifchof von Des, ber Divifione. Bene-In ber Frangofficen Grengfladt Forbach murbe ber Buc bon ben Breufifden Gingelabenen erwartet. In ber Spige berfelben befanben fich ber Minifter v. b. Depbt, ber Dber-Brafibent Gr. v. Rleift, ber General b. Babl und ber Dberft v. Grulpnagel vom 7. Illanen-Regiment. Rachbem ber Bifchof von Rep bie Locomotive gefegnet mier de Caffagnac Die anniver ichnes batte, fand ein Felmahi pan.

Barts, 17. November. [Der "Moniteur" ichaft in die Preußischen Baggons, die nach dem Urund die Brotestaion des Grafen von Chaniteit ber gegenwärtigen Franzosen viel geschmachvoller und bequemer find als die Französischen. In Saarbrud bequemer find als die Französischen. In Magne saß zwischen orn. wieder großes Weft. Effen. fr. Dagne faß gwifden frn. b. b. Bepbt und bem General b. Gahl. Beim Dach-Gffen brachte fr. Dagne Gr. Daj. bem Ronige von Breufen einen Toaft, worauf Gr. b. b. Deptt auf Frangoffich antwortete und auf bas Bobl bes Bring-Braffbenten trant. (Bergl. Gaarbrud.)

[Buffpiel.] Geftern Abend war Ballavorftellung in ber tomifden Dper. Das Geftgeprange mar wieber Daffelbe wie beim Theater Frangais und ber "großen Dper": auswendig Gas-Illuminationen, Mbler, gefronte N u. bgl. borftellenb, Sahnen u. f. m., inmenbig ebenfalls glangende Erleuchtung, Blumen und Baumchen, bie pringliche Loge von Cammt und Golb ftrogenb, lauter geputte Damen und herren ringe berum u. f. m. Ubr fam Louis Rapoleon an, alle Bufchauer erbo. ben fich und applaubirten, worauf mit bem "ichwargen Domino" begonnen murbe. Es murbe allgemein bemertt, bag Louis Rapoleon feinen Dheim linte neben fich in ber Loge hatte. Rach bem 2. Act bes "ichwar-gen Domino's" funbigte ein Festmarich bas Breifchenipiel an, wogu ber Sofbichter Derp ein Cantate, betitelt: "Das Beft ber Runfte ober Lieber ber Bufunft" gebichtet und Abam bie Dufit componirt batte. Rad ber Cantate, Die bem Bring. Braffbenten febr zu gefallen fchien, murben bie Bufchauer noch burch ein Sableau überrafcht, bas ben vollenbeten, mit ben Tuilerien bereinten Louvre in Bogel-Berfpective zeigte, mabrent gleichgeitig zwei Genien mit einer Rrone vom Simmel berunterfliegen und Bolf in bunteften Trachten im Bor-Dergrunde Balmgreige gegen bie pringliche Loge bin

Paris, Freitag, 19. Dovbr. (3. C.B.) Der Polizei-Prafect hat eine Berordnung erlaffen, nach welcher die Berhaftung Derer erfolgt, welde falfche Gerüchte, die auf den Stand der Borfe wirten, verbreiten.

Großbritaunien.

Bellington's Begrabnig.] In ellen Strafen, burch welche morgen bie Broceffion geben wirb, mogen ichon feit beute Morgen große Menfchenmaffen auf und nieber, wohl um fich bie Borbereitungen angufeben und fich gute Blage auszusuchen. Der Bugweg ift vom Sahrbamm burch Gelanber aus 5 Boll biden Balten getrennt worben, und bie Dunbungen ber Geitenftragen find burd Chor aus abnlichen Balten gefperrt. bes Trauermagens haben einige arge Beblgriffe ftattgefunten, beren Reparatur inbeg noch möglich gemefen fein Cemper's Beidnung findet bei Denjenigen, welche iou. bie Oufflude gefeben, bie größte Anerfennung. Die Breife ber Bufchauerplate find bis jest nicht gefunten indeß noch febr viele unverfauft fein

Streen . Convocation.] Die Thatfache, bag bie Rirden = Convocation bes Sprengele Canterbury fic in voller Gefcaftefeffion befindet, mit lebhaften Debatten in ihren beiben Baufern und Bulaffung ber Breffe wird bom großen Bublicum ichweigend angeftarrt, obn bağ es noch recht baran glauben gu tonnen fcheint. Man mug ce ber bochfirchlichen Bartei laffen, bag fle fich portreff. lich porbereitet batte und bon ber Renommifterei ibre Gegner fich auch nicht im Dinbeften einschuchtern lieg. Ebenfo ift es auch anguerfennen, baß fein erlangter Bor theil fie bem Tone ber Berfobnlichfeit, felbit unter In vectiven, entfrembete. 3m Dberhaufe ber Convo. cation, im fogenannten bifchoflichen Saufe, gefchal ber Angriff, wie ich ichon ermabnt babe, burch bei Bifchof bon Orford, indem berfelbe gu ber üblichen Abreffe an bie Ronigin ein Amendement ftellte und gweiftunbiger bochft gewandter Rebe unterftuste, in mel dem 3bre Dajeftat bie Ronigin querft verfichert wirb, einigen Gefahren aus, um es ju retten. Bo find bie bag aus einer beliberativen Thatigfeit ber Convocation Berte Gures Glaubene? Beidrantte fich Genri IV. Die gefürchtete Gefahr bogmatifcher Zwiftigfeiten nich entfleben tonne, inbem ber Glerus ben Buchftaben bei anglicanifchen Glaubenebefenntniffes unwanbelbar ali feine Morm und Regel betrachte. Darauf wird be Paris, 17. Rovember. [Runbichreiben bee Ronigin mitgetheilt, bag bas bas ber Bifchofe nu Beneral . Gouverneurs von Algerien; Gin- Die erfprieglichften Folgen von einer beliberativen That gen mare. Die Beit allein beiligt nicht, fie fann auch weihung ber Gifenbahn bon Des nach Gaar- tigfeit ber Convocation, unter Roniglicher Liceng, mir brud.] Der General-Gouverneur von Algerien bat an fie bas alte und unveraugerliche Recht ber Rirche, etalle Generale und Brafecten Algeriens ein Rundichreiben marte. Cobann wird auf ben (nachfolgend wirflich geerlaffen, worin er, von ber bevorftebenben Abftimmung fasten) Befdlug bingewiefen, einen Musichuf jur Be-Algerien fann | richterftattung uber munichenswerthe Schritte niebergu

## Berliner Buschauer.

Berlin, ben 20. Dovember.

Ungefommene Rrembe. Botel bes Brinces: Ge. Ronigl. Dob. ber Erbgrofbergog von Dedlenburg-Strelis, aus Deuftrelig. Ge. Dob. ber Bergog Beorg bon Dedlenburg. Strelis aus Betereburg. b. Rrocher. Landesdirector und Rittergutebefiger, aus Finfelberg. -Sotel De Ruffie: Boignand, R. Grogbritt. Capitain und Cab. - Courier, que London. - Deinbarbt's Sotel: Braf v. Spee, R. Preug. Rammerberr, aus Beltorf. Baron v. b. Lanten, Rurfurftl. Beffifcher Sofmarichall aus Frantfurt a. D. - Spiel bu Rorb: Stabtbegirte (Bolimarfeftrafie, Blumenfrage, ein Thei v. Below, Major und Commanbeur bes 2. Ruraffier- ber Alexanberftraße, Rofengaffe) wie in fruberen Jahren Reg., aus Pafemalt. b. b. Landen, Rittergutebefiger und Rreis-Deputirter, aus Blugentin, Ruffgrini, Ruff. Cabineterath, aus Betereburg. - Rheinifder Gof: b. Buffon, General-Lieut. und Commanbeur ber 5. Die cale ber Gefellichaft Concorbia. Die Rleinen murben wiffen aus Franffurt a. D. v. Briefen, Rittmeifter a. D. außerbem mit Raffee und Richen bemirthet. Der Rorund Gutebefiger, aus Groß-Beeren. - Bug's Sotel: Graf v. Safeler, Ronigl. Lanbrath, aus Freienwalbe. -Schlöffer's hotel: v. Tettenborn, Rittmeifter a. D. gegen ihre Eltern und Lebrer aufforberte, bamit fie einft und Rittergutobefiger, aus Rathftod. v. Rettler, Ritters tudtige Staatsburger wurden. Ein gemeinichaftliches gutebefiger, and Thule. - Stettiner Gof: v. Tres. Dabl vereinigte am Abend bie Ditglieber bes Bereins Berlin - Potebamer Bahnhof. Den 19. Rovember b. Weftphalen, General ber Cavallerie b. Brangel gufprechen. und ber General - Lieutenant v. Buffow. Blugel-Abjutant Oberst v. Scholer. Pring Erop, General-Intend. der Königl. Schauspiele Kammerberr v. Gulfen. fein Zahrebfeft in der Dreifaltigkeitsliege fetern. Auch

Carl, Bringeffin Anna, Bring Friedrich, Bring Be-org, Bring Abalbert, Bring Friedrich von heffen. Erbgroßherzog und Bergog von Dedlenburg-Strelig. 20. Rovbr. 83/4 Uhr bon Botebam: Ge. Greet ber Dber-Rammerberr und Minifter bes Ronigl. Saufee Graf gu Stolberg, gurud 12 Uhr. Rammerberr Graf v. Finfenftein. - 101/2 Uhr von Botebam': Se. Bobeit Furft von Sobengoffern-Sigmaringen, gurud 2 libr. - 12 libr nach Dagbeburg: Ge Durchlaucht General-Lieutenant Rurft Rabgimill

- r Bur Beier bes Ramenstages 3hrer Dajeftat Ronigin hatte ber confervative Berein bes 98. beichloffen, arme Schulfinder mit Bemben, Schuben und Strumpfen gn beidenten. Geftern Radmittag um 5 Ubr gefchab Die Bertheilung an 72 Rinber in bem Lofigenbe bee Bereine Director Baermalb bielt eine Unrebe, in welcher er bie Rinber gum Gleiß und Behorfam fom, Mitterg., aus Teupig. — Scheible's Dotel: Der Toaft auf Ihre Maj. Die Konigin murbe mit En-b. Roderig, Major a. D. und Gutebel, aus Frankendorf.

- n Bei bem geftrigen Sof. Concert' in Cand. 21/2 Uhr von Botebam: Ge. Excelleng ber Sandels. fouci batte auch ber bereite erwähnte ausgezeichnete Minifter v. b. Depbt. - 7 Uhr Abende nach Bote. Biolinfpieler Bartello ni bie Chre, einige Biecen porbam: 3hre Durchlauchten ber gurft und bie Frau Bur. jutragen, Die mit allgemeinem Beifall aufgenommen murfin v. Radgiwill. 3bre Ercellengen ber Minifter-Bra- ben. 3bre Dafeftaten ber Ronig und bie Ronigin gefibent Freiberr b. Manteuffel, Dinifter bes Innern rubten bem Runftler 3hre Allerhochfte Bufriedenbeit aus-

- V Um erften Abventfonntage - bem 28. b. DR. -Ge. Ercelleng ber Graf Arnim . Boigenburg, gurud foll an bemfelben Tage bie Sabresfeier bes Bereins fur

eingebracht.

- V Die bon bem Lebrer Marquarbt fur unfere Re-Unbefannten find 6 Griebricheb'or gur Befchaffung einer Chortracht fur bie Ganger bestimmt worben. Die Gurrenbe befteht aus 10 bis 13 Gangern, welche fonntagverlangt, gablt ein jabrliches Sonorar von 2 Thalern.

Dit ber Ausgabe ber neuen Treforiceine foll jegenwartig mit ber Unterzeichnung beichaftigt. Die wie wir boren, mirb aber bie Babl erniedrigt merben, Scheine haben fein farbiges, fonbern meifes Bapier.

V In Folge ber beflagenswerthen Unfalle, Die fich Untersuchung veranlagt worben, bie hoffentlich fo ericopfenb und mit Abbulfe verbunden fein mirb, baß fur bie Folge bauslichen Arbeiten. feine folde Untersuchungen mehr nothwendig fein burften. V Bom 1. December werben auch bie Rachtzuge

(Schnellzuge) ber Berlin. Stettiner Gifenbahn in Angereintreffen, ale ber jest beftebenbe Sahrplan borfchreibt.

bas Terrain an ben ehemaligen Bulvermublen mit bem früheren Erercierplage, elso auch bas Krolliche Etabliffe- gegeben, und mar bemgemaß am 10ten h. ein Termin maren, fo wurde sofort von berfelben bei bem Konigl. ment und bie Belten, bem Beichbilbe Berlind einverleibt jur Borlegung ber Acten angesetht und ber Berthei- Ober Eribunal Beschwerbe eingereicht, und es find

fich im 3abre 1851 um 318 Thir. 25 Ggr. bober ale im borbergebenten.

chen Berlins am 5. September b. 3. veranstaltete Col- Biele genannt werben. Die erste Mittheilung von ben bie einzelnen Berfügungen und Papiere gang speciell nachme- lecte hat bie Summe von 433 Thr. 21 Sgr. 7 Bf. Buffanben in Botsbam erhielt ich eitissime burch herrn fen und bie barans ju erweisenben Thatfachen bestimmt - V Die von bem Lehrer Marquarbt fur unfere Refibenz neu eingerichtete Currenbe ift feit bem 1. b. Mte.
nun wirklich ins Leben getreten. Durch bie Spembe eines wie beute. Die Sache machte einiges Auffeben, wil bie unbeschrantte Einficht ber Acten als Beweis-Abhiben-Beit leiber fo befchaffen, bag, mit Musnahme ber Armee, ba gu ben Untersuchungsacten beantragte, murbe biefem % ber Gefellichaft toll ober graulich worben mar. hier Untrag nicht Folge gegeben. Auf Die erhobene Beichwerte in ber Bauche hatte man nur bas Bewußtfein, verfügte bie Untersuchungs . Abtheilung bes Rgl. Stadt. lich auf bem Dofe ober bem flure folcher Baufer, wo feine Schulbigfeit gethan ju haben. Großen-Kreug, gerichts, Deputation es gewünsicht wird, einige Ehorale fingen. Wer bies ben 20. Robember 1852. v. Arnftebt, Rittmeifter 11. b. Folgendes: a. D. und Rittergutebefiger.

- d Das biefige "Friedriche. Stift", ein 3n-Gegenwartig befinden fich in bem Inflitute 76 Boglinge und gwar 38 Rnaben und 38 Dabden. Auger ben beden ic., bie Dabchen mit Bafdenaben und fonftigen

genben Tage angeftanbenen ichwurgerichtlichen Termine - V Die hiefige Steuerbeborbe foll bereits bie Prafibenten Bloch bemerten wir noch Folgenbes: Dem ben foll, bestimmt gu bezeichnen. Anzeige erhalten haben, bag ber Thiergarten, und zwar Antrag bes Bertlagten auf Borlegung ber betreffenben Da bie Bertheibigung ber Acten ber Ronigl. Seehandlung hatte bas Bericht Bolge Thatfachen bereits vollftanbig und genugend pracifiri biger bes Angeflagten bagu vorgelaben worben unter außerm Bernehmen nach von bemfelben bie Acten - L Die Ginnahme aus ber Bilbpreifteuer belief bem Bemerten, bag bie General Direction ber Cee. geforbert und ift verordnet worden, ben Termin vorlausim Jahre 1851 um 318 Thir. 25 Sgr. bober ale handlung ausbrudlich beantragt habe, bag bie Bor- fig auszusehen. — Dies unfern Freunden zur Nachlegung Se. Ercellenz der Graf Arnim Boisenburg, zurück mit Extrazug Nachts 12 Uhr. — 7% Uhr von Potsdam: Se. Königl. Hobeit Pring Briedrich Albrecht.

— Um 12 Uhr' Nachts trafen mittest Ertrazuges
von Potsdam bier ein: Ihre Königl. Hobeiten der

— V Die mit Allerhöchster Genehmigung zur Kör
Prinz von Preußen, Prinz von Preußen, Prinz und die Frau Prinzssen,

— Arten verweigert und verlangt, daß die Bertheibigung und der Angele der Folienzahl ber einzehnen nur in Gegenwart in vorhergebenden.

— n Die Redaction erhält solgende Zuschniger und verlangt das und noch die Angabe der Folienzahl der einzehnen nur in Gegenwart in vorhergebenden.

— n Die Redaction erhält solgende Zuschniger und verlangt das und noch die Angabe der Folienzahl der einzehnen nur in Gegenwart in vorhergebenden.

— n Die Redaction erhält solgende Zuschniger und verlangt das der Untersuchen unter Lugieng der Eingelanden Acten nur in Gegenwart in vorhergebenden.

— n Die Redaction erhält solgende Zuschniger unter Zuziehung des Staats unter Zuziehung des Gtaats.

— n Die Redaction erhält solgende Zuschniger unter Zuziehung des Gtaats.

— n Die Redaction erhält solgende Ausgehreiter unter Zuziehung des Gtaats.

— n Die Redaction erhält solgende Zuschniger unter Zuziehung des Gtaats.

— n Die Redaction erhält solgende Zuschniger unter Zuziehung des Gtaats.

— n Die Redaction erhält solgende Zuschniger unter Zuziehung des Gtaats.

— n Die Redaction erhält solgende Zuschniger unter Zuziehung des Gtaats.

— n Die Redaction erhält such nuch in des Untersungskichters unter Zuziehung des Gtaats.

— n Die Redaction erhält solgende Zuschniger unter Zuziehung des Gtaats.

— n Die Redaction erhält solgende Zuschniger unter Zuziehung des Gtaats.

— n Die Redaction erhält solgende Zuschniger unter Zuziehung des Gtaats.

— n Die Redaction erhält solgende Zuschniger unter Zuziehung des Gtaats.

— n Die Redaction erhält solgende Zuschniger unter Zuziehung des Gtaats.

— n Die Redaction erhält solgende zuschniger unter Zuziehung des Gtaats.

— n Die Redaction erhält

Lieutenant v. Rochow auf Bleffom perfonlich, und mas articuliren muffe, inbem nur folche Schrififtude vorgelegt gerichte, Deputation 1. fur Schwurgerichtefachen, unterm

"Es ift Sache ber Bertheibigung, biefenigen That- fachen zu pracifiren, fur welche aus ben eingegangenen am 1. Januar f. 3. begonnen merben. Der Druff ift flitut jur Erziebung armer Baifen, ift uriprunglich ju Gerhandlungsacten ber Beweis entnommen merben, und gröftentheils beenbet, und bie Beamten ber Bant find 80 Boglingen, 40 Rnaben und 40 Dabden, eingerichtet; Die Schriftfude ju bezeichnen, burch welche Diefer Beweis geführt merben foll; feineswege fann berfelben gu biefem 3mede bie unbeschrantte Durchficht ber fraglich en Acten geftattet merben; § 305 ber Eriminal Orbnun n ben letten Tagen fo raich hintereinander a ef ber Ofie Schulftunden beichafrigen fich bie Knaben mit Anferti. Das Collegium findet baber bas Berfahren bes herrg. babn zugetragen baben, ift von bier aus bie ftrengfte gung von Retten aus Stablringen gu Uhren ze., Strob. Untersuchungerichtere in bem am 10. h. angeftanbenen Termin vollftandig gerechtfertigt. Ueberbem bat bie Ben neral-Direction ber Geehanblunge - Societat, welche be-- S Bu ber bereits geftern gegebenen Rotig uber rechtigt mar, bie Mittheilung ihrer Acten ganglich abbie nodmalige Aufhebung bes auf ben 22, und bie fol- gulebnen, gagen Borlegung berfelben in ber vom herm Defenfor heantragten Beife proteftirt, baber nur uber munde anbalten und beehalb 5 Minuten fruber bon jur Berhandlung bes Prozeffes wiber ben Chef-Rebac- laffen merben fann, Die Thaifaden, fur welche aus ba Berlin abgelaffen merben, refp. 5 Minuten fpater bier teur unferer Beitung, Affestor Bagener, wegen öffents Geehandlungs-Acten ber Beweis entnommen worben, und licher Berleumbung und Beleidigung bes Geehandlungs- bie Schriftfinde, burch welche ber Beweis geführt mer

Da bie Bertheibigung ber Unficht mar, bag ber eingefandten Acten nur in Gegenwart richt. Wir fnupfen baran nur noch bie Frage, marum

Wigenich fpruch n deinlich porbereit Bertagu Bifchois Bulafi funf St Greter : Theil no gleich M gen, auf Staate8 Gebante Den Go inbem b gog und peranter nächst b Licens n meife in mirb bie aufgeno tipe Tha ipnobale eine Fr Sinmeis

Fingergei

aur Abi

Außerder

ber pori

gur einfe

ftimmun fen Ber bom Bi Annahn Berichter berfelben bie Bod Beidmet Begenfti gungere begann großen genen &

porguleg Broug

aus unt

4 Ubr.

eine 3m

(Unter= ten Rall Mr. De Rarte au fente, bie Grunble fångnip fich erf ben Br Sir W ung, wel refponbe fübrte. Borfall porfame gierung ben Bei Begrab an Bei gu bereibei. 3 nen, ob Das & ergeht Begrab benben ben Be wibert.

> gegen. ficht, al bes De Berichti bie Ge und bie Bürger ben bor Beblipgefanbt bes &

Frift b faum a

Wahlre Die L amtlich Sanblu gejegter geabnb - Bi au bör bezüg i Stellur ber "g und g fichten ;

Dppofi erhober Bu 25 geben weiter auch n Artifel wieber Finger

"Unab

n. Die ur zu einen u. f. m. ie bon prigen ich ber ninifter märtig er Bug Denbt, Gapl giment.

Befell.

m lir

Ter und

arbrud

en frn

Mach=

politi.

ge von -Prafi ftellung miebe "großen gefronte ig eben chen, bie lauter v. Um er erho. hwarzen nein bes 8 neben

fdmar=

wifchen-te, beti-utunfte,

Mad

gefallen Tableau nd gleich= mel her= im Boroge bin 6 . D. erlaffen, welche Borfe

gen zu en, burd

gen fcon b nieber, fich gute ahrbamm nnt worfe ftattgemefen fein n, welche g. Die gefunten; gen ber , bağ bie erburh fich

n Debats er Breffe, rrt, obn Man muß bortreff. htern lieg. gter Borunter 3n. Convo. fe, gefchah burd ben r üblichen Ite und in e, in melhert wirb iten nich faben bes elbar als wird ber ifchofe nur tiven Thas liceng, wie Rirche, er. virflich gee niebergus

mit einem ell nachme's n beftimmt e vorgelegt iefem Berfprach unb e-Mobibenrbe biefem Beichwerte en, unterm igen Thatgegangenen

hen. Das

erben, unb Diefer Be erfelben gu fraglich en bee herrg geftanbenen at bie Ber welche bes nglich - ab. vom herra nur über e aus ba führt mer

r, bağ bie ib pracifirt em Rönigl. Acten ein= nin porlaus gur Rach-ge, warum ihl ber ein-vie es mogbie Biecen ben Rech. Die Ans

Fingerzeige auf Die erneute Lebensfraft, welche bie Rirche jur Abmehr ber Angriffe bes Bapftes nothig babe. Außerbem bemertte ber Bifchof im Laufe ber Debatte ber vorigen Sigung, bag er bas Recht bes Ergbifchofe gur einseitigen Bertagung ber Convocation nach Cinbo-lung bes Rathes ber Rronjuriften (freilich nur in ihrer Gigenichaft ale Danner ber Biffenichaft) ale im Biberfpruch mit bem Bortlaut bes betreffenben Ctatute, Beinrich's VIII, bezeichnen muffe, morauf burch ben augenideinlich unichluffig geworbenen und barauf nicht gang porbereiteten Ergbifchof mit allgemeiner Buftimmung bie Bertagung auf geftern erfolgte. Das Amenbement bes Bifchofe von Orford murbe bemgufolge geftern, unter Bulaffung bon Berichterftattern ber Breffe, wieder aufgenommen, und eine marme Diecuffton von funf Stunden folgte, an ber vorzüglich ber Bifchof von Ereter mit bem Ausbrud febr erhabener Empfindungen Theil nahm, am Schluffe feiner Rebe erflarent, baf er gleich Bielen, Die ihm gu feinem Schmerze vorangegangen, aus ber Rirche icheiben murbe, wenn fie gur Dagb bes Staates berabgemurbigt murbe, ohne barum jemals ben Bebanten begen gu fonnen, gur romifchen übergutreten. Den Schlug ber Debatte bilbete eine Art Compronif, inbem ber Bifchof von Oxford fein Amendement jurud. gog und fich einer burch ben Bifchof von Galisbury veranderten Saffung beffelben anschloß. hierin wird gu-nadit die beliberative Thatigleit, ju melder Ronigliche Liceng nothig (Berathung und Erlag von Canon's), ale nach ber Anficht eines Theile bee Episcopats möglichetweife in ber Butunft nothwendig bargeftellt. Daran wird bie unbeftimmtere, als Anficht ber Gefammtheit aufgenommene Bemerfung gefchloffen, bag eine beliberative Thatigfeit ber Convocation umb bie Musbilbung fonobaler Action in ber Rirche überhaupt fur Die Gtellung, die Diefelbe in ber Belt einzunehmen babe, als eine Rrage von großer Bichtigfeit angefeben merben Dann folgt wieber Die Berficherung, bag eine Befahr bogmatifder Zwiftigleiten nicht obwalle; ber Sinweis auf Die Reform ber clericalen Disciplinar . Beftimmungen (ein nicht canonifder Wegenftand, fur beffen Berathung feine Ligang nothig) und enblich eine vom Bifchof von Oxford bingugefügte Claufel mit Begug auf bie Gefahr ber Angriffe bes Papftihums. Dach Annahme biefes Amenbemente marb ber Ausichuß gur Berichterflattung uber bie Durchführung ber Disciplinar-Bestimmungen niebergefest, und Die Sigung auf beute vertagt. - Das firchliche Unterbaus fab mabrent berfelben B it viel heftigere Debatten, in benen gegen bie Bochfirchler Muebrude wie: "berratherifd" (treacherous) gefchleubert murben. Gin flebender Ausschuß fur Beidwerbe-Anbringung (committee of grievances) und Union mit anbern bifcoflichen Rirchen biloeten bier bie Gegenftanbe ber Discuffton, fo wie auch bas Berta- neuen Fund mit, bag eine Beriobe biefer Schmantungen gungerecht bes Erzbifchofe beruhrt murbe. Auch Dies 11,1 3abr bauere, folglich im Jahrhundert 9 Dal wieberhole. Baus vertagte fich auf beut.

# Condon, 17. Ros. [Parlaments . Ber - handlungen.] Die geftrige Dberhaus . Sigung begann wieder mit Befprechung ber Borbereitungen gur großen Trauer-Geremonie, worauf ber Borb Chancellor, nach Aufgahlung ber in letter Geffion burchgegangenen Berichtereformen, welche feht icon in voller Rraft find und fich vollfommen bemabren, eine Reihe nachftporjulegender Berbefferungs-Maggregeln anfunbigte. Lore Brougham fprach feine tieffe Befriedigung barüber aus und brachte felbft einige Bille berfelben Tenbeng ein. Unterhaus Sigung am 16. Dob. - Anfang

4 Uhr. - Bier Mitglieder werden beeibigt. - Auf eine Interpellation Dr. Gume's erflatt Pord Stanles (Unter-Staatefecretair bes Musmartigen) ben oft ermabn ten Ball Dr. Remton's folgenbermagen: 3m Juni murbe Dr. Demton in Berona verhaftet, weil er mit Bud und Rarte auf ben Ballen fpagierte und fich bem Berbacht ausfeste, bie Beftungewerte zeichnen zu wollen. Dan unterfuchte ne Bohnung und Papiere und überzeugte fich von ber Grundlofigfeit bes Berbachts, ließ ihn aber trogbem im Ge-fangniß übernachten. Die Garte Diefer Behandlung erflart fich burch ben Belagerungeguftanb. Dr. Rem ton wandte fich erft an die Defterreichifchen Behorben, bann an ben Britischen Conful und gulest burch feinen Bater, Gir 2B. Demton, an bas Minifterium um Genugthu. ung, welches burch Lord Beft moreland eine langere Gorrefponbeng baruber mit ber Defterreichifchen Regierung führte. Lettere brudte gulest ihr Bedauern über ben Borfall aus und verfprach, Sorge gu tragen bag abnliche Digbandlungen reifenber Gentlemen nicht wieber vorfamen. Dehr ließ fich von ber Defterreichischen Re-gierung nicht verlangen. — Sir Charles Bood brachte en Bericht bes Comites über bie Begrabnigfeierlichfeit vor, und Dr. Sume verlangte einen Ueberichlag ber Begrabnipfoften. Der Schaptangler bedauert, bag es Beit fehle, bie Gumme auf Schilling und Benny gu berechnen. Lord D. Stuart ftimmt herrn bume bei. In zwei Monaten batte man wohl berechnen fonnen, ob bie Ceremonie bem Lante 10,000, ober 100,000, ober, wie Manche prophezeihen, 250,000 g. foften merbe. Das hant werbe offenbar "geprellt". Dr. G. Carter ergeht fich fogar in berben Ausfällen gegen ben eitlen Begrabnigvomp, ber ben Tobten nicht ehre, und ben Le-benben nichts nune, wohl aber an gottlofe Ueberhebung und heibnischen Gogendienst ftreife. Die Barabe mit-ben Gebeinen bes herzogs in Chelfea habe ihn ange-wibert. Der Redner mird burch Dh! Dh! und Geladter unterbrochen, und bas Saus bewilligt Die Roften obne Boranfchlag. Der Schapfangler bat gulegt noch einmal um ben Bortlaut ber Dlotion Billiere;

Beblis-Trüpschler an ben hern Minister-Prafteenten abgesandt worden, mit dem Berlangen, bas (in Sachen
bes Gasthofs "goldene Gans") schwer verleste Butt" erregte einen ben hert wird, nur aus den Halle von den half beinger Beise geschildert wird, wird aus
Bahliecht durch geeignete Magirgeln zu schwerzeine der bestenntlung
m. Die Person des Beanten werde weder von der Gestiget und versehen der Gestiget und aus den hochschapen ber verletze einen korne gestungen konnt und der Sanftenbe wird, net no die Varende bervorrief.
Das Enfemble, gestigter wird, net no die Beatre net keinen der einem korne mingen mit gestigter wird. Man sach bei kerten die konntstellen in die Varende der einem korne man er
Das Enfemble, gestigter wird, net no die Beatre keinen beit den die bei Enfemble, gebilder wird, auf den meiner der Entent der erregte einen korne mingen mit gestigte den konntstellen in die Varende der einem korne mingen mit gestigte keinen bervorrief.
Das Enfemble, gestigter wird, net no die Beatre einen Konng und er Gestigte Entent konng und er Gestigte einen ber Der Gesterent, wird aus den ficht einen Entent lichen Deinung, noch von bem Gefete ale bon feiner Die nicht aufgezogen werben barf, wenn fle getragen wird. amtlichen Stellung getrennt gedacht; eine jebe öffentliche Durch bie auf die Uhr übergebenbe Bewegung bes Ror-bandlung eines Beamten muffe, wenn fie von ber vor- pere gieht fich bie Uhr mabrend bes Tages fur bie folgefesten Beborbe fillichmeigend gebulbet werbe und un- genbe Dacht, wo fle nebft ihrem Trager rubt, felbft auf! geabnbet bleibe, ale eine von ihr gebilligte ericheinen." - Die hierher maren mir gewohnt, bon ber Opposition terie-Geminnftes von 100,000 Thir. haben ein paar Ditju boren, bag eben bie Berfon bes Beamten, namentlich glieber einer fleinen in bem Bofenichen berumziehenden bezüglich feiner politischen Sandlungen und inebesondere Schausvielergesellschaft gewonnen. Die Rachricht gelangte bes Wahlrechtes, ohne Weiteres von seiner amtlichen zu ben wandernden Mimen gerade Abends, als sie ReStellung unabhängig gedacht werden musse, und zumal strop's: "Einen Jur will er sich machen!" aufführten.
ber "Magbregeln" hat sie seit David Schulz und Inferin und heder nie andere ale mit bem grundlichften Ab- es boch noch nicht im Raffinement fo weit gebracht gu ichen gebacht. Indes - Umffande verandern die An- haben wie die in Stettin. Dort hat Jemand ein Stud fichten; auch macht es billig einen Unterschied, ob die Schaffleisch, bas er mit Rebhaaren garnirt Unabhangigleit" ju Gunften ober ju Ungunften ber hatte, fur einen Rebbraten vertauft! Bur ben Fall, Opposition in Unwendung gebracht mirb.

- S "Urmabler" Golbbeim ift in ber gegen ibn erfuchen wir unfere lobliden Saudfrauen, bei Gintauf von erhobenen Rlage megen Injurirung ber Reuen Preufischen bergleichen Bilbbraten aufzupaffen. auf feine Appellation auch in zweiter Inftang beftatigenb - V In ben legten Sagen haben bie armeren zu 25 Ihr. und in die Roften verurtheilt morben. Bir Bewohner Berlins eine große Freude baburch gehabt, Finger gu flopfen pflegen.

Stalien.

Zurin, 16. Rovember. In fammtlichen Rirchen parb ein hirtenbrief ber Bifchofe Biemonte verlefen, momit bei Strafe bee Rirchenbannes bie Lecture bes "In bie Mitburger" aberichtiebenen Bertes von Brofeffor Rups, ferner ber Sournale: "Gaggetta bel po polo", "Opinione", "Strega", "Il Bijdietto", "Italia e popolo" und "Monitore bei communi italiani" verboten mirb.

Palermo, S. Rovbr. Der Musbruch bes Metna bauert fort, übrigene mit geringerer Befrigfeit.

B' Bern, 19. Nobr. [Die Genfer Bablen; bie Berner Beiftlichteit; bas Grimfel-Dofpig; Bitterung.] Bei ben Reumablen jum Großen Rath in Benf hat vorgeftern bie Lifte bes herrn Tagp und feiner Freunde vollftanbig geflegt, wie vorauszuseben mar. - In Anbetracht ber großen Gbbe in ben Bernifden Binangen bat bie Beiftlichfeit biefes Cantone bem Staat ein Beident von 32,000 Gree. gemacht, bas fie fich an ihrer Befolbung abzieben und funfmal wieberbolen wirb. Dag bas Boipig auf ber Brimfel mirflich burch Dranb. ftiftung bes Wirthes felbit, bes weltbefannten Bpbach, eingeafchert murbe, ergiebt fich aus ben aufgefunbenen Mobilien, Die Bener nabebei verftedt hatte, aus feinen wiederholten Berfuchen jum Gelbftmord feit ber Berhaftung und aus feinem eigenen Geftandniß. Bereite tauchen aber über biefen Dann noch viel ichlimmere Beruchte auf, welche wir erft nach ber Untersuchung mer-ben melben burfen. Bebenfalls brangt fich fcon jest bem Reifenben ber Bebante auf, bag in ber furchterlichen Ginfamfeit eines Alpenpaffes, mie ber Gt. Bernhard und Die Grimfel, er bei Donden eines Gottesbaufes rubiger ichlafen fann ale bei einem fpeculativen Birth wie biefer. Um fo mehr bedauern wir, bag bie Monche bee St. Bernhard ibr Rlofter ju verlaffen und auf Sarbinifchem Boben auf ber Sobe bes Col de Menouve ihr mobithatiges Wert fortgufepen gefonnen find, falle nicht bie Aufechtungen Seitens ber Regierung von Ballis ein Ente nehmen. Bir baben bier anhaltenbee Frublingemetter; Conne abmedfelnb mit marmem Regen. In Bafel murbe am 11. awifden 7 und 9 ein ausgezeichnetes Morolicht be-11m 81/2 zeigte fich lange andauernd in geringer Bobe über bem nordlichen Sorigent ein weißlicher Lichtbogen, beffen größte Belligfeit genau in ben magnetifchen Morben fiel. Thermometerftanb Abende 9 Uhr mar + 4 . R. In Bezug auf bie Sonnenfleden ift befanntlich jungft gu gleicher Beit burch Colonel Sabin und burch R. Bolf in Bern bie Entbedung gemacht morben, bag bas pe-riobifche 26. und Bunehmen ber Babl biefer Bleden

Stodholm, 12. Nov. [Bulletins] Die Rrant-beit Gr. Maj. bes Ronigs fcheint fich leiber in bie Lange gu gieben. Das beutige Bulletin lautet mie folgt : "Ge. Daj. ber Ronig, beffen Fieber geftern Radmittag jugenommen, hatte auch geftern Abend Rafenbluten, melches fich mehrere Rale wiederholte und ihn ben größten Theil ber Racht am Schlafen binberte In Folge beffen befinden Ge. Daj. fich heute matter als mabrend ber früheren Tage." - Dit bem Befinden ber Bringeffin Eugenie beffert es fich. Das Bieber ift, ben geftrigen und heutigen Bulletine gufolge, verfdwunden, und bie Unterleibe-Schmerzen haben abgenommen, auch bie Dattigfeit ift im Abuehmen. Die leste Racht mar rubig.

genau gufammenfallt mit ben periebifchen Schwantungen

ber Magnetnabel. herr Bolf theilt mir fo eben feinen

Mord . Mmerifa. Dem-Bort, 3. Nov. [Demofratifche Can-bibaten.] Die Brafibentenwahl ift entichieben, bie bemotratifche Bartei hat geflegt, und obwohl bis gur Stunde bas Botum aller Staaten noch nicht nach Bafbington eingelaufen ift, tann man boch bon ber Ernennung General Bierce's als von einer ausgemachten Sache fprechen. Maine, New-Sampfhire, Con-necticut, Rhobe-Beland, New-Dort, Benniglvanten, New-Berfey, Michigan, Indiana, Illinois, Wisconfin , Soma, Miffouri, Marpland, Birginia, Gub-Carolina, Georgien, Mlabama, Diffifftpi; Areanfas und Teras, bas finb jufammen 196 Stimmen bes Bablcollegiums, haben gweifelsohne fur Bierce entichieben; bagu fommen mabrdeinlich noch 58 Stimmen von Dhio, Delaware, Rorb. Carolina, Floriba, Louiftana und Californien. Bebenfi man, bağ im Jahre 1848 General Saplor 15 Stagten mit 163 Stimmen, General Ca f 15 Staaten mit 137 Stimmen im Bahlcollegium fur fich hatten, fo ift bas gegenwartige Refultat gewiß befrembenb, wenn auch nach Allem, mas wir in ben lesten Monaten mittheilten, nicht gerabe unerwartet. Alle unfere Blatter, felbft bie von entichieben mhiggiftischer Barbung, gefteben, bag eine fo entschiebene Dajoritar wie biedmal noch bei- leiner Brafibentenmabl porgefommen fei.

Bucter: und Enrup : Boll.

Es wird aus hannover bon einer Redactions . Berbie burch benfelben feftgeftellte Berminberung bes Bolles auf Syrup illuforifch gemacht merben foll.

Das mas man Sprup nennt, foll funftig fo bod wie bieber befteuert werben, namilich gu 4 Thir. pro Gtr. und ber vertragsmäßige Bollfan von 2 Thir. nur auf bas Abgang. Baffer in Anwendung tomnten, welches bei ber Buderfabrication fich ergiebt und gar nicht Gprup genannt werben fann.

Die armern Bewohner unferer offlichen Brovingen wenn man benselben erft Freitag erfahre, so werbe die Frift bis Dienstag zur Borbereitung auf die Discusson aus benselben ausschaftlessich in Gestalt von faum ausreichen. Mr. Villiers war jedoch nicht zu- gegen. (Schluß ber Sigung 1/4 nach 6 lift.)

Der bisherige Boll von 4 Thr. pro Cir., um jehr meu; am wenigsten aber bringt er damit ben gerade hier fang, freid in Transport Harden Geschaft in der meufwürdigen Contrast der beinen Rationalitäten zur Anschauung. Vorzüglich find seine Abhandlung gegen. (Schluß ber Sigung 1/4 nach 6 lift.)

Sign Transport Harden Geschaft in Gesten Rationalitäten zur Anschauung. Vorzüglich find seine Abhandlung ur Anschauung. Vorzüglich find seine Bollen schler fange. 12 bis 16 verschiebene Rollen schler schler werkwürdigen Gentrast vorzuglich find seine Bollen schler schler

bağ bies Gaunerftud bier Rachahmung finben fonnte,

mifcht worben. Fur ben boppelten Breit bes Rab-ingoftoffes, welchen fle bedurften, empfingen bie armen Confumenten eine baufig ber Gefunbbeit ichabliche Dirtur. Der Betrug mußte feltener merben, wenn ihm nicht ber Schutzoll eine fo hohe Pramie gemahren murbe.

Dag ber September-Bertrag bieje Pramie auf bie Salfte berabieste, mußte ale einer feiner Borguge betrachtet merben.

Wenn bagegen gefagt mirb, bag ber Sprup-Boll bon 2 Thaler nicht im Berbaltniß gum Robjuder-Boll von 5 Thir. fei, fo gefdieht bies mit Sinweifung auf ben Digbrauch, ber bamit getrieben merben fonnte, mabrend es feinem Meniden einfallt, uber ben Rob. juder-Boll Bebenten gu begen, welcher gleich boch fur ben mit 25 Brocent und fur ben mit 8 Brocent 26. fall ift, ober bei ber Rubenfteuer gu unterfuchen, ob bie verfteuerten Ruben 5 ober 10 Brocent Buderftoff ergeben. Gin richtiges Berhaltniß in unferem Boll-Spfteme ift nicht vorbanden. Dem gandmann und Sanbwerte. mann lagt man bas Gifen, biefes erfte aller Arbeitematerialien, nur vertheuert ins gand berein, bem Tuchmader und Papier-Sabritanten aber balt man ihr Arbeite. material Die Molle und Die Lumpen, mit Gemalt im Banbe jurud, bie Baummoffe gablt feine Steuer, bas Barn aber wird burch einen nambaften Boff bem Weber vertheuert!

Benn man ben Budergollen Gigenschaften geben will, welche bei allen anberen Boftrionen und bei ibm felbft biober fehlten, marum fangt man benn gerade bei bem Sprup an beffen niedriger Boufat jo mobilbatig wirfen fonnte? Findet man ben Boll auf Budermebl ju boch

bagegen, warum fest man biefen nicht berab? Wenn 2 Thaler Syrupgoll ju menig find im rich. tigen Berbaltniß ju Deblzuder, weil ber Unterfchieb bes Budergehaltes möglicherweife meniger ale ber Unterfchieb ber Bolle betragen fonnte, wie fommt es, bag man ben raffinirten Buder boppelt fo boch befteuert, ale bei Deblauder, mabrent man von biefem gang beftimmt meiß, Daß er bochftene ein Gunftel weniger Buder enthalt ale jener ? Bir haben von Anfang an Die Agitation gegen bi Bertragsbestimmung, bag Sprup auf 2 Thaler Boll ber-abgefest werben foll, ale Bert ber Rubenguder - Fabri-Bir wollen fur biefen Fall nur erinnern, bag bem großen Gifer, bas richtige Berbaltniß im Budergolle berguftellen, auf andere Beife entfprochen werben fann, wenn bie Budergolle nun einmal nicht berabgefest mer-

We ift gu biefer Mbhulfe in bem Untrag bie herrn Finangminiftere, Die Rubenfteuer gu erhoben, und in ber Unfunbigung einer weiteren Erhobung ber Beg offen Ce wird jest im Bollverein viel mebr Rubenguder ale anderer vergehrt und fener fame baber mehr in Betracht ale biefer. Rubenguder bezahlt (15 Gentner Ruben = 1 Gentner Budermehl gerechnet) gegenwartig 1 1/2 Thaler Steuer. Wenn baber Sprup nur um ein funftel weniger Steuer bezahlen foll, ale Budermehl, und fur Sprup ein Boll bon 4 Thaler begebrt mirb. fo muß bie Steuer auf Rubenguder auf 5 Thaler erhobt werben, um bas "richtige Berhaltniß" herzuftellen

Dieje Art ber Bervollfommnung bes Bolltarife ift bie einzig richtige, wenn man nicht vorzieht, Colonialund Rubenguder-Steuer, fo wie Raffinate, in bas fogenannte richtige Berhaltnif ju bem Sprupgoll bes Sep-tember Bertrages ju bringen, in welchem Salle 2 Thaler fur Sprup, 2 Thir. 12 Sgr. für Colonial- und Ru-benrobzuder, und bochftene 3 Thir. fur Raffinabe feft-

Literatur.

Englander und Frangofen. Gine Paral-

Bei Bilb. Gery. (8. 278 Cetten.) Beim Lefen biefer intereffanten und geiftreichen Schrift tellten wir uns ju verschiedenen Malen bie unwillfurliche Frage, ob mobl ein Frangofe tm Stanbe fei, greifden ben Deutiden und Englanbern, ober ein Englanter, gwifden ben Deutiden und Frangofen eine folde Baraftele ju gieben. Bir glauben es nicht, benn es gebort bagu in ber That eine folde Objectivitat ber Anfchauung, wie fie ber Deutsche in Folge ber geringen fpecififchen Schwere feines Nationaldaraftere und ber allgemein - menichlichen Form feiner tosmopolitifchen Geifterichtung befigt, um mit biefer Unbefangenheit ber Empfindung und vorurtheilefreien Rlarbeit bee Charaftere Die pragnanten Gigenthumlichfeiten zweier fo contraftirenben Raturen in einer nach beiben Seiten bin gleich unparteilichen und tiefen Beife ju charafteriffren.

Rur in einem Bunfte mochten wir mit bem Berfaffer nicht gang übereinftimmen, ober menigftens icheint er uns barin nicht erichopfend genug gemefen gu fein: bas ift bie im III. Capitel behandelte Parallele swifchen "Sprache und Schriftthum" ber Englander und Fran-Ge buntt une, bag gerabe bie Sprache bei einer folden Baralleliffrung vorzugeweife Beachtung verbient, weil fich in ber Sprache mehr ale in jeber anbern Sphare ber Rationalbilbung ber eigentliche Charafter ber Ration abipiegelt. Bas aber ber Berfaffer in biefer Begiebung beigebracht bat, ift theile nicht wichtig genug, theile nicht

welche bie Auslage fur ben beideibenen Genuß um bas mille" (Cap. 4) u. f. m., und auch was er über "Recht Und Staat" (Cap. 5), "Verwaltung und Rechtspfiege" und Staat" (Cap. 5), "Verwaltung und Rechtspfiege" (Cap. 7) u. f. f. fagt, beweift bie feine Bevochfrung und Die grundliche Berarbeitung best gefammelten Stoffe. under-Sprup, sind in ben lesten Jahren haufig unter biefen Der Stuf balt bie richtige Mitte gwischen allgemein feffelnder Lecture und grundlicher Foridung, fo bag auch bon biefer Geite bas Buch bem Bebilbeten febr gu em-

Sporting : Machrichten.

Ueber bie von ber Roniglichen Regierung fur bie Beftute gefanften brei Bollbluthengfie erhalten wir nachftebenbe nas

angefanten von de Vollentereigne ergaten wir nachtebende nas bere Mittheilung:
Stilton, bunkelbrauner hengk mit Stern, wurde ange-fauft für 1,500 Li. Stilton's Kopf ist tracken und febr gut angefest, die Naje wenig gebogen, der Hals ist lang und ge-bogen, dech ausreichend fraftig, die Bruft ist breit und tief, die Schulkerlage ichrag und so wendericon bag man fie ju ben Seltenheiten rechnen muß; bie Oberarme find sehr muskulos, die Unteraume furz, die Nierenpartible vortrefflich, ebense das Pippengewölde ausgezeichnet, das Areuz ist gang wenig abschüffig, boch ift die Aruppe breit und start, und sind die Lenden und Hoefen sehr und baefen febr muskulos, ebenso die Sprunggelenke sehr geben und boefen sehr muskulos, ebenso die Sprunggelenke sehr gut gen formt. Das Pferd flebt febr niedeig über bem Boben, ift in allen Barthiers jedt ftart und in feinen formen außergewöhn-lich fichen. Silfton, 1849 vom Borb Chefternield von Cochertions und The Brunce gegagen, vereinigt in fich das belfte Mut. Er gewann in biefem Jahre die große Metropolitan-Stafes und bie Northumberland Blate. Er ift für Trasehnen bestimmt. Erfendorfich geht und Ebe Birdned gezogen, vereinigt im fic bas beite Mut. Er gewann in biefem Jahre bie gruße Metropolitam-Stafes und bie Morthumberland. Plate. — Er ift für Trafebnen bestimmt. Genborthin geht Sahama, schwarzer Bengft, vom Lord Galebon 1850 von Simoom und ber Berbena gezogen, ber für 630 Bib. St. angefauft ift.

angelauft it. Sarpficorb, brauner bengit, vom Lord Glifben 1848 bon Touchitone und ber Concertina gezogen, ber für 200 Bfb. St. angelauft wurde, ift fur bas Friedrich , Wilhelme , Geftut

Der firchliche Muzeiger befindet fich in ber Beilage.

Inferate. Muf bie in der hentigen Bei: lage enthaltenen beachtungewerthen Inferate machen wir bas bafur fich

intereffirende Publicum befonders aufmertfam.

Die Grpedition ber R. Dr. 3tg. Vertragsbestimmung, das Sprid auf 2 khaler Foll her-abgesest werden soll, als Bert der Rübenzuder- Fabri-kanten betrachtet, und wenn fich jene Nachricht aus han-never bestätigen sollte, so wurde es wirflich scheinen, daß beren Angaben und Wansehe maasgebend geworden waren. Bir wollen für diesen Fall nur erinnern, daß dem unserem Hauswart für 2 Thaler zu haben. Die Vorsteherschaft der Sing-Academie

erin gewirft hat, municht Privat : Unterricht in ber englifden, frangoniden und italienifden Sprache ju ertheilen.

Radricht Behrenftrage Dr. 29, 2 Treppen linfe.

Die Tochter eines verstorbenen Predigers, 23
Jahre alt. mit ben beiten wiffenschaft! und wirthfchaft!. Kenntnissen, so wie auch mit gut. Attesten
versehen. such ohne auf ein hobes Salair Anspruch
ju machen, ein Engagement, sei es als Gesellächafterin
und Pflegerin einer alten, transen Dame, Wirthsch.
Gehulfin ober als Erzieherin bei kleinen Kinbern. — Rab, Aust. hierüber burch R. Juhn, Berlin
Brenglauerste. 38.

Prenjauerft. 38.
Den Ausel, hierüber durch M. Juhn, Berlin Branjauerft. 3k.
Ein Candidat der Theologie, Deife bieheige Wirtsamfeit als Hauslehrer verschen ift, sucht zu Reujabe t. 3. eine hauslehrertbelten Beugniffen über seine bieherige Wirtsamfeit als Hauslehrer verschen ift, sucht zu Reujabe t. 3. eine hauslehrerftelle, mit welcher kein Unterridt auf
bem Pianosotte verdunden ift. Koftenfreie Auslunft ertheilt
B. G. Seibel in Neunkartscheren.
Für meine Bud-, Runft und Mufffallen-haubling jude
ich zum baldigen ober sofortigen Antritt einen Ledeling, der
außer der nöchigen Schulbildung Luft und Liebe zum erwählten
Berufe und möglichste Kenntnis der neuern Sprachen besigt,
und bemerfe dabei, des einem jungen Wanne in meiner Sandlung Geigenheit geboten wird, sich in allen Brunden unfresGeschäftes als ein tichtiger und brauchdarer Buchänder ausgublien, indem ich mit dem ledhasten Certiments Geschäfte ein
Russtaliem und Bücher Leide Institut, sowie umfassehe

Bufftalene fem gebinde.
Journalifitum verbinde.
Mabere Mustunft werbe ich gegen briefliche Anfrage fefort birect ertheilen. Auch fonnen bergl. Anfragen bei bem Buchbitect veren Leopold Laffar in Beetlin, Briberftx. Rr. 3, abarachen werben.

G. Auch, Efan ge. Birma: A ue'ide Budhanblung in Defan.

Gin Diener findt wegen Tobeefall feinee Berrichaft eine anberweite Stelle, Jagerfir. 52. 2 Er. Für die Berren Abgeordneten. Ge ift eine moblirte Parterre-Stube in ber Dabe

bes Sigunge-Locale ber erften Rammer gu vermiethen. Bo? fagt bie Empeb. b. Reuen Breug. Beitung. Inden Strafe Dr. J.
3n bem im neueften Stpl elegant und bequem ausges bauten hause Lindenstr. Rr. 3 find noch berrichaftliche Bobnungen mit Gartenpromenade u. Laube, mit u. obne Stallungen u. Remisen zu vermiethen u. zu Reujahr ober Oftern zu beziehen.
Raberes batelbit von 11 bis 12 ober von 3 bis 4 Uhr.

Den herren Dotelbefigern und Raufleuten empfehle ich gur Aufnahme bauernd wirtfamer Inferate für hier bas im Jan. f. 3. erfdeinenbe, in ber gangen Proving verbrei-tete Avresbuch hiefiger Stadt. Beiträge werben angenemmen von G. Th. Marmberger,

Ronigeberg i. Br. Lug's Sotel in Berlin,

Unter ben Linben Dr. 44, empfichtt fich hiermit ben geehri Reisenben und ben herren Deputirten. Table d'hote 3 Uhr. Abonnement unter fehr billigen Bebingungen.

Nus ben zu Manze (Kreis Mintsch) und zu Sadewiß (Kreis Breelau) besindschen Originalfidmmen können zweischrige Merinobo de abgelaffen werden. Ferner biele ich 400 Mutterschaft zum Berkauf, welche nach der Schur, entweder im Ganzen oder gesteilt, abzunihmen wären. — In zwanzigs jährigem Ducchschnitt erlangten die Wolken meiner Gitter 1200 Ke fir den Go. und verbinden hiermit ein Schurgewicht von teichlich zwei Wei vom hundert.

Wanze (bei Jordansmühl in Schlesen), 20. Nev. 1852.
Manze (bei Jordansmühl in Schlesen), 20. Nev. 1852.

Bodvertauf ju Culm.
Der Bertauf ber zweijahrigen Zuchtbode in ber biefigen it ibren Beltreichtbum befannten Stammicaferei beginnt 1. December c. Gulm be Bachen, C. Gulm be Bachen,

Gulm bei Bahnhof Commerfelb, ben 18. November 1852.

. Barbeine, Charlottenftrage Mr. 82. Marmor = Waaren = Fabrif.

Brofte Auswahl von Marmor-Platten, Marmor-Bafchtoiletten, Säulen u. bergl., feiner Marmor-Mörfer, Marmor-Pferder frippen, Fliefen, fensterberter auch Grabsteine, Kreuze und andere Dentmäler. Lager eigener Fabrit von

vergoldeten Baroque = Spic= geln, Confolen und Tifchen.

Ganglider Ausverfauf. Da meine fammtlichen Bor= rathe bis zum 1. December ganglich geräumt fein muffen, fo verfauft bedeutend unterm Einfaufspreise

Mantel u. Mantelftoffe, Mantillen, Rinberanguge, Gar-binen, Mobelftoffe, Kanten, Blonden, Schleier, Chemis fets, Arrmel ze., Kattune, Jaconets und diverfe wollene

Rudolph Friedlander, Breite Str. Rr. 4, Die Laben Ginrichtung ift zu verlaufen.

Pollad's ächt Königsberger Marzipan= u. Gefundheite Chocoladen Kabrit,

Berlin, Sansvoigteiplat Dr. 12, wird auch in diesem Jahre fich bestreben, den bewährten Auf, ber ihr von hohen herricatien seit mehr als 30 Jahren geworden, zu rechtsetzigen. — Ben heute ab nird ber anerkannt beste Königsberger Marzipan in einzelnen Etstefen, ganzen Sazzen, verschiedenen Kiguren und Krückten, Eldbedre umb das so besliedte Thee Confect täglich frisch verrathig gebalten.
Gleichzeitig empficht fie ihr reichhaltiges Lager aller Arten Gefundheilse und anderer Chocoloben, Chocoloben-Riguren und Bralines, Conserven, Liqueure und Desjert-Riguren, so wie eine große Auswahl eingemachter Frückte u. f. w.

Ludwig Heymann, Cigarrenim port.

Jägerstrasse 63 a, empfiehlt die beliebtesten Brände nur echter Havanna-Gigarren von 26 – 200 Thir. per Mille. Durch die Agenturen u. Bezugsquellen v. H. Upmann, Partagas y Cle, Thomas etc., Ha. 24 tanna, sowie durch meine persöni Eink. in Havanna u. Amerika bin in den Stand gesetzt, Ausgezeichnetes zu soliden Preisen zu liefern.

Birflicher Musverfauf. Das Tuch= und Berren=Gar= derobe=Geschäft, 62 Friedricheftrafe 62, Gde ber

Rronenstraße, foll anderweitiger Unternehmungen wegen noch im Laufe biefes Jahres ganglich ausverlauft werben: Engl. Duffelrode, Die 20 Thir. fosteten, ju 10 Thir. Binterrode, elegant, 5, 6, 7 bie 8 Thir. Almaviva-Mantel, Barifer Baçon, 8 bie 10 Thir. Tudrode, elegant auf Seibe, 7, 8 bis 10 Thir. Leibrode, elegant auf Seibe, 7, 8 bis 10 Thir. Blaufdrode mit wollenem gutter 3, 4 bis 5 Thir. Schlafrode in großter Auswahl von 2 Thir. an Weften von engl. u. frang. Stoffen von 1 Thir. an. Zafdentuder, Saletucher, Gravatten und Weftenfroffe gur Balfte bes foftenben Breifes.

Seidenwaaren = Fabrif Mohrenftr. 21, 1 Treppe hoch, feibene Damen Gravatten, couleurte Ser= ren-Saletucher u. Oftindifche

Zajdentuder ju febr billigen Breifen. Die Oftindische Thee-Riederlage, Rolnischen Fischmarft Dr. 5.

in Potebam Sohenweg = Str. Rr. 1, hat jost ihr Lager aller Sorten frifder, fraftiger Thees in ben verschiebenen Qualitaten vollständig affortirt und empfiehlt ba-vou zu sollben Breifen im Gangen und Einzelnen.

Seidene, Velpel- und Peluche-Hate in alien Far for Damen and Kinder emafehlen wir

- Z Gin Bufammenwirfen ber beften Rrafte ber

- S Bum Damenefeft 3brer Dajeftat ber Roni. - V Bum Beften ber in ben Stabtbegirfen 48a u.

- Z Der Sannoveriche Goffchaufpieler b. Lehmann

ber Abgeordnete Triebrich Sartort wegen diffentlicher megs eine Abweisung bedeute, sondern bie verfohnitde mit patriotischer Barme vertrug, und an beffen Schlug unverkennbar eine große Geschickichteit in bet Behand- leibigung freigesprochen und nur wegen Injurien zu einer Berhodnung bes Bereins. Geschoft gelungenen Geloftrafe von 50 Thalern verurtbellt.

- V Bwei Biertel bes nach Bredlau gefallenen Lot-

Befdminbigfeit, in welcher er fallt, und mas bie Depefchen betrifft, fo befinden wir und nicht blog im Be-

- V In Betereburg wird ber Tabad burch ben war. - 3ft es ber Runft, melde unferm geliebten Ro- herrn Bollmer von Schwerin als Gaft in ber Sitelrolle grunen Thee ale Rauchtraut in ben boberen nigehause jo Großes und Gertliches ju verbanten bat, jur Aufführung fam. Standen immer mehr berbrangt. Dan raucht biefe auch nicht vergonnt comefen, ben Chrentag Ihrer Daje-Blatter nicht nur in Pfeisen, sondern auch bereits als flat burch ein Tonmert höchster Rlafficitat zu feiern, b zu errichtenden Sauglings Bewahranftalt (Creehe) Gigarren. Wie wir boren, haben fich die hier mit Ca- fie brachte dafür eine vaterlandische Festgabe, ließ bie wird nachsten Montag, den 22. b. M., im Sommerichen hanbelnben Rufflichen Raufleute bereits Genbungen mit bonnernbem Applaus begruften ichwarg - weifen Bocale ein Concert unter Leitung bee Concertmeifters

geben herrn h. ben Rath, fich mit Butschen nun nicht daß bie Kartosseln, das "tägliche Brod" bes Undemitweiter den Gelobeutel schmälern zu wollen, der doch wohl
auch nur urwählerisch beschaffen, das gesallen find und diese fich noch metre
auch nur urwählerisch beschen ber der Konigli gekatr. Packen bie dazu vorhereitet war, wegen plöglichen Unweiter den Gelobeutel schmälern zu wollen, der doch wohl im Breise gefallen sind und diese Ihe ausgeschweiter war, wegen plöglichen Unweiter den Gelobeutel schmälern zu wollen, der doch wohl iein ausgeschweiter bes Underschen Burden und der den Geschen werben
auch nur urwählerisch beschen keiner gesallen sind und diese Ihe aufgeschweiter war, wegen plöglichen Unzeichnen gladen und ein ausgeschweiter bes Underschlich der Ihe dazu vorhereitet war, wegen plöglichen Unzeichnen gladen und gehabt,
"Alesse Ihe dazu vorhereitet war, wegen plöglichen Unzeichnen gladen gut gener ver konign errungen:
— Z Er spannoverige posspanging errungen:
— einer Preußischen Familie angehörig und ein ausges
woblseins der Frau Köster Rai, der Speich der Kunstler im Comischen Familie vor Rurgem auf Antischen-Beleibigung zur UnZeich Battoffeln, das "tägliche Kartoffeln, das "tägliche Brod" wohlsein Bamilie angehörig und ein ausges
woblseins der Speich der Koniglin fand gester ber Konigling in Gannensserige gut gener der Gestellen in der Gestellen in das gester ber Koniglin fand gester ber Konigling fand gester ber K wieber nabe an die Grenze, über bie hinaus wir auf die hat berausgebracht, bag bie Richtannahme einer Abschrift rer Majeftat ber Ronigin feinen Preugischen Cang neuen Oper Die foone Gabrognerin" von terfudung gezogen und zu einer vierwochentlichen Geber jungften Rote in ber Bollfache von und Rlang ertonen. Der Aufführung voran ging ein bem bier lebenben ruhmlich bekannten Componiften Au- fangnifftrase verurtheilt. Auf die Appellation bes Be
4 Bor bem Breslauer Appellationsgericht ift Seiten bes Konigl. Breug. Minifter-Brafibenten keines. Brolog von Friedrich Abami, welchen Ger Grua guft Schaffer flatt. Die Muft ift melobios und zeige flagten ift berfelbe von ber Anflage ber Amisehren-Be-

stein die Acten der Sechandlung Privatacten der Gechandlung Privatacten der Bloch, bedarf wohl kaum der Beitung" vom 4. März d. D. zu einer Bedbuse von 20 Thlr., der verantwortliche Redacteur, Bertichtigung. Dere Bloch, bedarf wohl kaum der Beldbuse von 20 Thlr., der verantwortliche Redacteur, Bertichtigung. Diese Cechandlung aber ein bleibendes Staats Institut, unteilt umd auf die Bernichtung der betreffenden Rums diese dien Sophskipme rusend, die vom Ordere der intentit, sodann mit ihren mächtigen, bergerbeben, auf der intentit, sodann mit ihren mächtigen Beltshymne rusend, die vom Ordere der intentit, sodann mit ihren mächtigen Beltshymne rusend, die einzelnen Aumsenden Dere des ersten Acts, dann das der Bertinden Burden der intentit, sodann mit ihren mächtigen Beltshymne rusend, die einzelnen Aumsend der Preußischen Beitung vom 4. März d. J. zu einer solleh vom Order der intentit, sodann mit ihren mächtigen Beltshymne rusend, die ersten Acts, dann der Erstlätung Bertinden der intentit, sodann mit ihren mächtigen Bestinden Bertinden Burden der intentit, sodann mit ihren mächtigen Beltshymne rusend, der erstlichen dein der intentit, sodann mit ihren mächtigen Bestinden Bertinden Beisel Bech od Ihrer Wolffel mad der Pressenden Bertinden Bertinden Bertinden Bertinden Bertinden Bertinden Beisel Bertinden Bertinden Bertinden Bertinden Bertinden Bertinden Bertinden Bertinden Bertinden Beisel Bertinden Gebe der Bertinden Berti bervorgehoben, und namentlich ber Refrain bes Preu-Benlagers im zweiten Acte: "Fur unfern König unfer Componiften und alle Darfteller zweimal hervorrief. Blut!" erregte einen Sturm von Applaus, bem man es Das Ensemble, gebilbet von ben beften Gefangsfraften wechsel ber hiefigen Gefanbischaft mit ben Regierungs. burger. Tucget und Botticher, so wie bie herren glangend und bem hoben Bestage angemessen war. Organen in Berlin ein fehr lebhafter geworben, und es Mantine, Bichiefche, Boft und Bfifter wurden - Z Gin Zusammenwirfen ber besten Rraft scheint, daß man in Berlin ben gegenwartigen Berhand- lungen ein weit großeres Gewicht beilegt, als bies bei renburger- Tucget als Bielfa nach Burbigfeit ihres trufftenen Conferenzen ber Fall war."

3tallenischen Oper, wie fie beute bei ber erften Aufführung von Cimarosa's classificher "Matrimonio segreto"
trefficioen Geranges und Spieles ausgezeichnet. An bieBrief ann nicht weiter auffalle Dies "größere Bewicht" fann nicht weiter auffallen. fer mit Recht beliebten Runftlerin hat bas leiber fo oft Die Fodor und bie Biola, - bann Galvani Befanntlich machft bie Schwere eines Korpers mit ber geftorte Repertoir ber Ronigi. Der eine wesentliche Buccont und Caftelli, außerbem noch bie Bonti fer mit Recht beliebten Runftlerin hat bas leiber fo oft Die Fodor und bie Biola, - bann Galvani, Stupe, und bie freudige Bereitwilligfeit, mit ber fle ge. Debr fann man nicht berlangen. ftern wieber mit vor ben Rig bes Repertoirs trat, verpeschen betrifft, so besinden wir und nicht bloß im Befiern wieder mit vor ben Ris bes Repertoirs trat, verfibe ber neuesten Wiener Berhandlungen, sondern haben
auch bereits bas Resultat berselben in Sanden — ein
sing so glodenhelle Stimme, wie es schien, hie und ba
burch bie raube Einmichung ber 3ahredzeit etwas getrübt

- V In den legten Tagen haben bie armeren von biesem neuen Rauchmaterial verschrieben. Fahnen Friedriche mehen, ließ bie friegerischen Spiele feis Mubersborff veranstaltet merben.

wohner Berlins eine große Freude badurch gehabt, - \*F Ronigliches Theater. Nachdem Glud's ner Siegesmariche gur Feier ber Ronigin erflingen! - Z Der Sannoversche Gr

Seitbem ich mein besonderes Augenmert auf die Anfertigung von Basche gerichtet (wobei ich besonders auf die größte Ausdwahl aller Gattungen sertiger Hemben und Regliges ausmerksam made) und mit dabutch das Vertrauem eines geehrten Publicums in einem so doben Grade erworden, daß ich mich schon langst genötigt sah, meine ganze Ausmerksamfeit auf dies Geschäft zu lenken, sehe ich mich nunmehr veranlaßt, mein discher seit 11 Jahren nebendei geführtes Manufacture und Modewaaren-Lager Kronenfraste 33 ganzlich aufzugeden ind mich einzig und allein für das Geschäft zu konderne Lager Kronenfraste 33 ganzlich aufzugeden ind mich einzig und allein für das Geschäft sertiger Wische zu bestimmen.

Um daber noch vor Beihnachten mein Bollen-Waaren-Lager ganzlich aufräumen zu konnen, habe ich die Preise berselben so niedrig gestellt, wie sie nitgende zu finden find. Bum Beweise diene Folgendes:

3 breite dunkele faritet, dauerhaft gearbeitete halbwollene Hund Bustern und in sehem Genebe. die Rede 25 Sgr.

Nache au Taussend Stücke der verschiedenmartigsten und schonsten Busterelleidersterse, die Rede 25 Sgr.

Rahe au Tausend Stücke der verschiedenmartigsten und schonsten Wintern, die Merers, die Met ziegt 3, 3\frau. 4 Sgr., oder die Robe 1 Thir. 12 Sgr., 1 Thir. 19 Sgr. u. 1 Thir 26 Sgr., deren reester Preis saft der doppelte ist.

Seine große Auswahl dieter 3 dr. Reapolitains mit rein wollenem Einschlag und Zwirn-Aette

Doppelte ift. Eine große Answahl bicker 3 br. Meapolitains mit rein wollenem Einschlag und Zwirn-Aette in mehreren hundert der neuesten, soliden, so wie lebhasten karirten Mustern, die Elle 34, 4 à 5 Sgr. deren reller Breis 74 Sgr. in. — Bunte u. einsardige Salblamas zu Kleidern u. zu Mäntein, die Alle 5 Sgr. u. 6 Sgr. Schottlift farirte rein wollene seine Thybets, die Elle 74 Sgr., faç. Orleans, Roben von 1 Thir. 20 Sgr. 3 br. schwarze seine Glanz-Eamlotts, die Alle von 44 Sgr. an. Feine Mirlistres, die Robe von 1 Thir. 25 Sgr. 4 breite seine Halbs. Thybets in allen Farben, die Elle von 6 Sgr., ober das Kleid von 2 Thir.

Auf mein Lager ertra feiner rein wollener i breiter Frangofischer echter Thybets mache ich besonders aufmerksam, ba ich die Glie für 15 u. 174 Sgr.

M. Behrens, Rronenftr. Mr. 33.

Broben werben megen Mangel an Beit nicht gegeben, jeboch wird fur bie Reellitat ber Baaren eingef Gegenftanb, ber nicht gefällt. jurudgenommen. Auftrage von außerhalb werben gegen Ginsenbung bes Betrages ober Boftverfduß gewiffenhaft effectuirt

Das Feinfte und Bemahrtefte far bas Saar.

Die allein acte Pommade Dupuy-Ten violet, parsumeur breveté, Rue St. Denis
317, in ben feinsten Barsüms in verstegelten Töpfen, à 1 Thtr., größere 1½, 2 und 3 Thtr., sowie:

Pommade tonique au rhum et au quinquina,

1 Thtr. und 1½ Thtr., forvie:

Graisse d'ours, à 22½ Egr. und 1½ Thtr.

Obige Gegenstände sind steets frisch und in der besten Dualität zu haben bei

REY, Charlottenftrage Dr. 33.

Saupt Depofitaire und alleiniger Agent in Berlin von frn. Violet in Baris und Alex. Rowland & son in London ine gum Erport beftimmt gemefene Bartie Danufacturmagren, ale:

breite Neapolitaines, fomere Baare in neueften Ruftern, beren reeller Berth Breite frangofifche Thybets, a 12} Sgr. unb 4} @gr.

Rleider= Camlote von 5 Egr. an.

Imilos ju 5 unb 6 Ggr.

breite Jaconets à 21, Sgr. bis 6 Sgr.

breite frangofifche Cattune 11 3 Sgr., 4 Sgr. unb 5 Sgr.

find gum fclcunigften Berfauf abergeben worben. aaren, welche in unferem Berfaufelocale

Müblendamm Dr. 32 a

aufgestellt find, werben ein geehrtes Publicum bald überzeugen, baß fich felten, auch nicht in beu fogenannten Ausvertaufen eine fo gunftige Gelegenheit zu folden vortheilhaften Einfaufen wieder barbieten burfte.

DR. Mofes u. Comp.,

Mein Lager achter Thybets in vorzüglich

Qualitat und iconen garben empfehle ich à 15, 17} und 20 Ggr. bie Gile.

Lexicon für Jäger u. Jagdfreunde,

ober weibmannifdes Conversations Lericon von S. Q. Sartig, Ronigl. Breug Ober Canbforft. Bweite Ausgabe. In elegantem Ginbande mit allegorischer Decelversterung. Breis 2 Ihir. 20 Sgr. Ricolai'sche Buchh. in Berlin, Brüberftr. 13.

Bei Buftus Berthes in Ootha ift erfchienen und Beffer'fden Buchhandl. (2B.

Bert) in Berlin, Bebrenftr. 44.,

Broteftantifche Monateblatter

für innere Zeitgeschichte.
3ur Beleuchtung ber Arbeiten und Aufgaben ber driftlichen Gegenwart.
Unter Mirwirfung von
Dorner. Sagenbach BB. Doffmann, Onnbeshagen, Ripfch, Gl. Berthes, Humann, BB. Wacfernagel, Briefen, Bliefe u. A.

berausgegeben von Dr. Beinrich Gelger. December beft 1852. Breis & Thaler. 3 n h a l t:

Bunfgig Thefen gur Feier bes 31ften Octobers 1852. Bom Gerausgeber. Bom wahren Begriff bes Glaubens als Triebfraft gur

Den leitet und vom falfchen Shaubens als Ariebratt gur Ibealität und vom falfchen Ibealimus. Gine Reifebrebigt. Ben Dr. R. B. hundeshagen.

IV. Warnungen eines Deutiden Staatsmannes und Antwort bes herausgebers.

V. Der Kirchentag in Bremen. Bon Dr. Lucius.

Auslandifche Fonds.

Gar bie Jagbzeit empfehlen wir:

Julius Wallach,

37. Jägerftreße 37.

Das allein achte Macassar-Oel von Alex

Schwarzen Glanz = Lack empfiehlt jum Ladiren ber Gummi Schuhe bie Farben und Droguen Sanblung vo 3. G. F. Reumann u Cobn,

Taubenftraße Dr. 51.

Junge Reufundlanber Sunbe liegen Dranienfir. 171 jum Berfau

Britannia-Metall-Theekessel, Thee= n. Raffeefannen, Spulnapfe, Sahnengießer, Theebretter u. Champagner=Rüh= ler empfiehlt Garl Beibig, Ro= nigl. Ban=Ufabemie 5.

Danziger Liqueure

von 3. S Reiler in Dangig, Bofen, Beile Bolbwaffer, Mannas, Erbeerr, Banille, Rofen, Beile. Ballouje, Simberr und Raffeediqueur empfingen und fehlen, in & Quartflaiden à 15 Sgt.,

Belig u. Comp., Sofileferanten Gr. Majeftat bes Ronige Friedrichoftrage, bem Rheimifden Sofe gegend Erfaus Leipziger Strafe.

Buckauer Porcellan-Manu-

von B. Huster u. Comp., Hausvoigtei-Platz No. 11,

empfiehlt ihr wohlassortirtes Lager aller weissen und decorirten Porcellane zu Fabrikpreisen und besorgt gef. Aufträge auf Malereien, Radirungen etc.

Zu beziehen durch die Buch- und Kunsthandlung von F. Schneider & Co., unter den Lin-

## Für Mediciner, Gerichtsärzte und Justizbeamte!

Nachstehende 9 Werke von anerkanntem Werthe, grössten Theils aus der gerichtlichen Medicin und Chirurgie, habe ich, um deren Anschaffung zu erleichtern, auf unbestimmte Zeit in der Art im Preise herabgesetzt, dass sämmtliche 9 Werke im Ladenpreise von Thir. 10. 22. 6 Pfg. zum herabgesetzten Preise von Thir. 5 — jedes einzelne Werk aber zur Häffte des Ladenpreises durch alle Buchhandlungen bezogen werden können: Brach, Dr. B., Lehrbuch der gerichtlichen Medicin, geh. (Thir. 4. 10. —) Herabg. Preis Thir. 2. 5. —. Brach, Dr. B., Chirurgis forensis spesialis oder gerichtsärztliche Beurtheilung der an den verschiedenen Theilen des menschlichen Körpers vorkommenden Verletzungen. geh. (Thir. 2. 15. —) Herabg. Preis Thir. 1. 7. 6.
Brach, Dr. B., Ueber den Werth der Bayrisch-Henke-Nachstehende 9 Werke von anerkanntem Wer-

Iblr. 1. 7. 6.
ach, Dr. B., Ueber den Werth der Bayrisch-Henkeschen Methode der Feststellung des Lethalitäts-Verhältnisses der Verletzungen. geh. (15 Sgr.) Herabg.

Preis 74 Sgr. irach, Dr. B., Ueber den Einfluss der Epilepsie auf die Geisteskrässe der damit Behasteten und die Grund-sätze, nach welchen die Zurechnungssähigkeit der-selben zu beurtheilen ist. geh. (15 Sgr.) Herabg. Preis 7 Sgr.
Ontzer, Dr. J., Die Entbindung verstorbener Schwan-

Düntzer, Dr. J., Die Entbindung verstorbener Schwangern in geburtshölflicher und forensischer Beziehung. geh. (10 Sgr.) Herabg. Preis 5 Sgr.
Düntzer, Dr. J., Regimen Sanitatis Salernitanum. Gesundheitsregeln der Salernitanischen Schole. Lateinisch und im Versmasse der Urschrift verdeutscht, nebst der Geschichte der Schule. geh. (10 Sgr.) Herabg. Preis 5 Sgr.
Gottschalk, Dr. Ar., Darstellung der rheumatischen Krankheiten auf anatomischer Grundlage. geh. (Thir. 1. — ...) Herabg. Preis 15 Sgr.
Rolffs, Dr. J. C. F., Die Hollfe bei Scheintodten und plötzlich in Lebensgefahr Gerathenen, nebst der Beschreibung eines Reitungsapparates. geh. (7½ Sgr.) Herabg. Preis 4 Sgr.
Rolffs, Dr. J. C. F., Taschenbuch zu gerichtlich medicinischen Untersuchungen für Aerzte, Wundärzte und Justizbeamte. 2. Auff. geh. (Thir. 1. — ...) Herabg. Preis 15 Sgr.
Ausfehlich. Verzeichnissen, mit den verzeichnischen Der Gerichtigen der Verzeichnissen mit den verzeichnischen Der Verzeichnissen.

Justizbeamte. 2. Auff. gen. Cant.
Preis 15 Sgr.
Ausführliche Verzeichnisse, mit den verschiedenen
Besprechungen und Beurtheilungen über diese Werke,
sind durch alle Buchhandlungen unentgeldlich zu beziehen.
Koln, im October 1852.

Franz Carl Eisen.

In ber Comers'iden Budhanblung in Riel ift fo eben erichienen und in allen Buchhandlungen gu haben, in Berlitt in ber Beffer'ichen Buchhandlung 2B. Bert), Behrenftr. 44: Urfundliche Beitrage

Staatengeschichte Deutschlands in der Napoleon'schen Beit,

origetren aus bem Manuscripten Rachlaß bon bem Aurfurfis Deffischen Geheimen Regierungs Rath, Bicefangler ber iberfität Naeburg, De. und Professo ber Rechte Commanbeur bes kunbessische Sausorbens vom golbenen Lowen, Georg Friedrich Garl Robert,

Georg Friedrin Gatt Bebert.
Deputirten ber Bralaten von Deffen.
1. Berhanblungen ber Deputirten bes Königreichs Weft, phalen, ju Paris, in ben Monaten August und September bes Jahres 1807; nebft 25 Anlagen, 5 Bogen gr. 8. geb. Preis & Thir.

Bei &. S. Schroeber, 23 Linben, ift f Ausführliches Lehrbuch ber Bierbrauerei.

Bollftanbige theoretifd - prattifde Anleitung gum ratio-nellen Betriebe bes Bierbrauerei - Gewerbes. Bon M. F. Bimmermann, Lehrer ber theoretifd.

Iveite durchten Braitunde.
Iveite durchweg verbefferte und vermehrte Auflage des Mertes: "Der Bierdrauer als Reifter in feinem Kache."
Mit 15 gun Theit colertien Aupfertafeln. Breis 3 Thir.
Diese neue mit Sorgfalt umgenebettete, wesentlich vermehrte Auflage eines Mertes, das schow in der ersten Auflage eine welle Berteitung gefunden hat, verbient dem dereinden gefunden hat, verbient dem dereinden Auflage eine weiten als das vollftandigste und neueste Lehrbuch der Bierbrauereideften au werben.

In ber Nicolai'fchen Buchhand= lung in Berlin, Bruderftr. 13., Die Blumentreiberei,

practische Anleitung jur Grziehung und Pstege der Gewächste welche vom herbste die Frühling, sowohl in Treibsdussern, als auch im Zimmer, finnflich jur Bluthe gebracht werben können. Rebst einer Llederstächt der den Treibgewächsten vorsommenden menatlichen Arbeiten und einer Anleitung zur Aufftellung der Gewächste.
Gin handbuch für Gärtner und Blumenfreunde, von Carl David Bouche, Inspector des Königl. Botantschem Gartens in Berlin. Wit 4 Aupfertafeln. In farbigem Umschaug ged. 13 Abtr. Die Gärtner und Dilettanten erhalten in biesem Buche eine rationelle, auf eigene Praxis mit Rückficht auf Sahe demährter Ersabrungen gegründete, durchweg fasilide und flare Anleitung zur Blumentreiberei, weiche gewiß vielsachen Ruchen stiften wird.

Bei Belhagen u. Rlafing in Bielefelb ift fo eben pienen und in allen Buchhandlungen ju haben, in Berlin erschieren und in allen Buchhandlungen zu haben, in Berlin Scharrnstr. 11 bei Wilh. Schulze Boblgemuth's Buchhandlung): Bormbaum, R., Piarrer in Kaiferswerth, Diffione. Segen. Lebensbilber aus ber Gefcichte ber evange-lifchen helbenmiffion. 8. geh. 15 Sgr.

Mehrere Copha's, worunter eine elegante Cafdair-Bergere, find fehr billig

gu verfaufen Bilbelmoftr. 46 im gaben.

Undverfauf

3n Weihmachtsgeschenken fich eignend. Schwarze Franz. Bänder zu Schärpen und Eravatten a 4, 5, 6 Sgr.
10,000 Görtel, couleurt, a 2½ und 5 Sgr. Sleine geftickte Arogen a 7, 2½ Sgr. — 2 Thir. Gekickte Chemisets und Buffatmel von 5 Sgr. — 3 Thir. Morgenhandben, Laschentücher sehr billig.
1/2 br. Tarlaton zu Ballkleidern a Elle 6 Sgr. mehrlt

2. Saufen Ronigeftr. 40. Ede der Rlofterftrage.

Familien . Muzeigen. Berlobungen.

Deine Berlebung mit Fraueien Linda von Kameke, zweiten Tochter bes Königl. Ober-Landes-Gerichts-Raths a. D. und Mittergutsbessperichtes heren von Kameke auf Thunow, Gerif z. deebre ich mich bierdvuch, fatt besonderer Melbung, ganz ers gebenft anzuzeigen. Göslin, den 13. Nov. 1852.

Lieut. im 9. Inf.-Megt. (Golberg) und Adjutant des 2. Bataillon (Köslin) 9. Odw. Reg.

Agnes Reisner, Carl Fischer, Verlobte. Domaine Gottesgnaden und Calbe a. d. S., den 19. November 1852.

Berbindungen. Leopolb Schulpe, Brebiger in Gothen bei Renftabt Em., Anna Schulpe, geb. Maller, ebeich Berbunbene.
. Salle, ben 17. Rovember 1852.

or Prediger Schuige mit fri. Anna Maller bieri.; Or Rittergutebefiber Scharff mit Fraul, Louife Tager in Lieguis. Gr. Rentmeifter Bitowell mit fri. Louife Geister in Riefer

Geburten. Gin Sohn bem Srn. Sartfaes bier, ; Orn. Bergwertsbef. Bobl in Müglit; Orn. Gymnafial Lehrer Dr. Schmibt in Dels; Orn. Auflor Rieinert in Salbau; Orn. v. Maflow in Groß. Aldern; eine Tochter bem Orn. L. Dubigh biert, Orn. Glauf zu hamburg; Orn. Kreistichter Frorn. v. Sundt in

Eodesfälle. Das am heutigen Toge erfolgte Ableben unferer Matter ber Wittwe hendels, geb. Schauf, im 85. Lebensjahre geigen wir hiermit ben fernen Areunden natt besonberer Wel bung ergebenft an. Solingen, ben 19. Wovember 1852. Die Geschwifter hendels.

Die Geschwifter hendels.
Dr. Authmann Bolbt bierf.; ft. h. Conrabb zu Alle Gupmerow; ft. Oberlandesgerichte Referender a. D. van ber Gloct
in Trednit; ft. Rittergutebestiger Schuch in Kleine Raubchen;
ft. Stabidliester Scholz in Breslau; ft. Generalmajor a. D.
Drestb daf; frau Kreisgerichte Galculator hoben geb. Demuth in Dittereborf; verw. Frau Bastor Klose geb. Schwarzer
in Giefchen; Frau Kaufmann Schwarz geb. Deinze in Barnw
brunn; ft. Ottille Kidnter in Breslau; ft. Alline Gartig in
Munterberg; ein Sohn bes hrn. hauptmann v. Maltit in
Murgeborf; eine Techter des frn. Kreisrichter Staats in Brieg.

Ronigliche Schaufpiele. Kolligitche Schungpiett.
Connabend, ben 20. November, Im Opernhaufe. (172. Borftellung.) Auf hohes Begebren: Satanella. Fantaftische Ballet in 3 Acten und 4 Bilbern, vom Königl. Balletmeister Baul Taglieni. Muft von Bugni und Hettel. Borber: Drei Frauen und feine. Boffe in 1 Act, frei nach Barin und Destverges, von G. Kettel. Mittel.Preise.
Conntag, ben 21. November. Im Opernhaufe. (173. Borstellung.) Alectle. Prijdes Trauerspiel in 3 Abtheilungen. Rufit vom Ritter Glud. Ballet von foguet. Mittel. Breise.

Breise.

Bontag, ben 22. November. In Opernhause. (187fte Schauspielhaus Monnements Berkellung.) Othello, ber Bohr von Benedig. Trauerspiel in 5 Abtbeilungen, von Shafespeare, überseht von B. Bos. — Rleine Breise.

Dienstag, ben 23. November. Im Opernhause. (174ste Borfkellung.) Der Prophet, Oper in 5 Acten. Musik von Mogneter. Ballet von Hoguet. Ansang 6 Uhr. — Mittel-Breise. — Der Billet-Wertauf zu bieser Borftellung beginnt erft Montag, ben 22. b. M. Montag, ben 22. b. DR.

Friedrich : Bilbelmeftadtifches Theater

Friedrich : Wilhelmsstädtisches Theater. Sonntag, ben 21. November. Zum ersten Male wieders, bolt: Die schön Gascognerin, tomische Oper in 2 Acten, von Gerber. Musik von M. Schäffer. Borber, zum ersten Male wiederholt: Tante Schulze, oder: Einer schlimmer als ber Andere, Schwant in 1 Act, von K. Marlow. Mnsang 6 Uhr. — Preise der Plähe: Frembenloge 1 Thir. 10 Gar. 1e.

Montag, ben 22. November. Siebente Abonnements Bors stellung der Italienischen Oper: Don Pasquale, somische Oper: an Acten. Musik von Donigetti. Borber: Ein Feind der Wode, Luftipiel in 1 Mct von A. H. Trautmann. — Mnsang 6 Uhr. Preise der Plähe: Frembenloge 2 Thir. 1e.
Diening, den 23. November. Zum ersten Male: Einer muß beiratben, Lustipiel in 1 Act von A. Mithelmi. hierzauf: Tanz. Dann, zum ersten Male wiederholt: Bart und grob, oder Nadel und Stammbaum, Luftspiel in 2 Acten nach dem Französischen von B. Friedrich. Zum Schluß: Die hasen in der hasenhabe, der: Alle sürchten sich, somische Operette in 1 Mct von L. Angely. Musik von Isonische Operette in 1 Mct von L. Angely. Musik von Isonische Operette in 1 Mct von L. Angely. Musik von Isonische Operette in 1 Mct von L. Angely. Musik von

Ronigstadtifches Theater.

Konigstüdtisches Theater.
Charlottenft. 90.
Sonniag, ben 21. Nov. Dritte Gastdarstellung ber Frau Abele Bedmann. Gine Bosse als Median. Original-Bosse mit Gesang in 3 Meten, von fer. Kaiser. (Frau M. Bedmann: Julie.) Borber, zum 1. Wale wiederholt. Rein! Lusspiel in 1 Act, nach heiberg, von Arthur.
Montag, ben 22. Nov. Jum 6. Wale: Die sädene Klosters duurin. Charasterbild aus bem hochlande mit Gesang in 2 Meten, von fr. Brüller. Borber: 33 Minuten in Genneberg, oder: Der halbe Beg. Bosse in 1 Act, von K. v. Holtet. Dienskag, ben 23. November. Sierte Castbackellung ber Krau A. Bedmann. Muttersegen, oder: Die neue Kanchon. Schausbiel mit Gesang in 5 Abtheilungen, nach dem Kranzbssischen bes Emoine. Musst von Schafter. (Frau A. Bedmann: Chondon.)

Conntag, ben 21. Rov. Erftes Mirberauftreten bes jungen Pierre Monfroid. Das Schulbferd Arabeeta gertiten von G. Reng. Die vier Chineseu, außers erbentliche Productionen.

G. Reng, Director.

# Rroll's Ctabliffement.

Conntag, ben 21. Rov. Großes=Concert unt. Leitung bes Dufit-Dir. Srn. Engel und Borftellung d. Berren Siegmund und Robbe. Anfang 4 libr. Entree ju ben Galen , ju ben Logen und ber Tribune 15 Ggr. Bugleid: Table d'hote & Coup. 20 Sgr. incl. Entrée. Anf. 2 ubr. Die Borftellungen ber Ber-

ren Siegmund Rohde schließen Ende diefes Monats.

# Gesellschaftshaus.

Sonniag: Grosses Concert und Divan Oriental der Afrikanischen Familie des Mr. Yous-souf Ben Ibrahim. Anfang 4 Uhr. Entrée 5 Sgr., Logen 10 Sgr. Montag keine Vorstellung, Dienstag Anf. 6 Uhr. Ferd. Schmidt. Donnerstag, den 25. November 1852,

Abends 7 Uhr.

## Saale der Sing-Akademie: Grosses Vocal- & Instrumental-CONCERT

Rlaffe D

felbft !

Chara

Mi

ift gum girf Ro Di bem hie Rubolp

Lehrer

bağ be boch if

Pflicht

Recht

find 9

Die Re

Pflicht

eingeln thren !

Bas !

terth

Pflicht mie es

umgefe Unterf

bie Bi

Chrift

fleiner

Mus f

einen

Rurfte

Pflich

driffli

gegen ee nu

ber D

unfere

gelang felbft

patipe

gebnif

pormi

Dat

regeli in B berth

gurei.

allen

Corp

gege erhi

Rui ftell Dor

unb

11.

"G

veranstaltet von
Louis Ries,
unter götiger Mitwirkung der Fräulein Günther und
Schulz, der Herren Schlettmann und Pape, so
wie der Königl. Theater Instrumental Schule, unter Leitung des Königl. Concertmeisters Herrn H. Ries, PROGRAMM.

Erster Theil.

1) Ouverture zu: "Jessonda", von L. Spohr.
2) Achter Violin-Concert (Gesangs-Scene) von L. Spohr, vorgetragen von Hrn. Louis Ries.
3) Scene aus: "Orpheus", von Gluck, vorgetragen von Frl. Günther, dem K. Dom-Chor und dem K.

von Frl. Günther, dem K. Dom - Chor und dem K. Kammer-Musikus Hrn. Grimm.

4) Concert - Satz für Clavier von Mendelssohn, Herr Schlottmann.

5) Lieder:

a. O sanfter süsser Hauch etc. von Mendelsb. b. Liebliche Blumen etc. sohn, vom K. Dom-Chor.

Zweiter Theil.

6) Concert-Allegro (D-moll) von de Beriot, vorgetragen von Hrn. Louis Ries.

7) Arie aus: "Figaro's Hochzeit" (Heilige Quelle), von Mozart, Frl. Schulz.

8) Fantasie für Clarinette von Reissiger, Hr. Pape.

9) Lieder:

Mozari, ...

8) Fantasie für Clarinette von

9) Lieder:

a. Kinder-Lieder von W. Taubert
"Wo sind all' die Blumen hin?"

b. "Nach Süden", von Fanny Hensel,
geb. Mendelssohn. (Aus den nachgelassenen Werken.)

40) Introduction et Variations, Concertantes für zwei

Violinen von Kalliwods, Hr. Hub. Ries und Hr. Louis Ries.
Billets zu nummerirten Sitz - Plätzen à 1 Thlr. und unnummerirten Sitz-Plätzen à 20 Sgr. sind bei dem Hof-Musikhändler Herrn G. Bock, Jäger - Strasse 42, in der Wohnung des Concertgebers, Ober-Wall-Strasse 7, und Abends an der Kasse zu haben.

Oratorium Paulus.

Mit Allerhöchster Genehmigung Sr. Majestüt des Königs wird der Herr Musikdirector Stern zur Ge-düchtnissfeier des Todestages F. Mendels-

düchtnissfeler des Todestages F. Mendelssohn's mit dem unter seiner Leitung stehenden Gesangverein am Mittwoch, den 24. d. M., Abends G Uhr, in dem Concertsaale des Königl. Schauspielhauses das Oratorium Paulus unter Mitwirkung des Fräulein Johannsen aus Kepenhagen, der Frau Leo und der Königl. Singer Herren v. d. Osten und Krauses und der Königl. Jinstrumentalschule zur Ausführung bringen. Der Ertrag ist für die evangel. Gustav-Adolphstiftung bestimmt. Billets a 1 Thr. sind im Königl. Schauspielhause bei dem Herrn Inspector Harke vom 20. d. M. sa zu absen.

Berlin, den 12. November 1852.

Der Verwaltungsrath der hiesigen evangelischen Gustav-Adolph-Stiftung.

Inhalts : Mingeiger.

Ambalts : Unzeiger.

Amtliche Nachrichten. — Bir treten nun.
Dentschland. Breußen. — Berlin: Bermischtes. — Potsbam: Festiget. — Brenglau: General v. Brangel. — Bosen. Budblic auf ben Brovinzial: Landtag. — Bromberg: Arauergottevlienft. — Breslau: Ju ben Mahleu. — Grilis: Bom Commanal-Landtag. — Mahfere: Trauergottevlitjs: Bom Commanal-Landtag. — Mahfere: Trauergottevlienft. — Kastlien Trauerseiter. — Gaarbrücken: Die Deutschlichtenft Gisenbahn.

Phinden: Hohe Perembe. Ministerial: Berändrungen. Trauer-Feirelichkeiten. — Freiburg: Universität. — Ansfell: Gelb-Maafregeln. — Miesdaden: Ausweitung: Hohe Keisselbenden: Ausweitung: Hohe Keisselbenden: Ausweitung: Hohe Keisselbenden: Ausweitung: Debt Keisselbenden: Ausweitung: Hohe Keisselbenden: Ausweitung: Wotig.
Defterreichtigher Kaiserskaat. Wien: Bon der Stellung Desterreicht zu Frankreich. Bermischtes. — Austlichtichtes. — Ausweit: Der "Koniteur" und die Preckelation des Brasen von Chambord. Kundichteiden der Gesenden von Migerien. Einweihung der Eisendahn von Meh nach Saarbrück. Lusselhiel. Telegraphisch Depeiche.

Bredbrüten nie.

legraphische Depeiche. Großbritannien. London: Borbereitungen zu Bellington's Begrabnis. Berbandlungen ber Kirchen-Convocation. Parlaments Berbandlungen.
3 talien. Turin: Berbotene Schrift. Palermo:

Bermischtes.
Schweig. Bern: Die Genfer Bablen. Die Berner Geiftlichfeit. Das Grimfel-hofpig. Bitterung. Schweben. Stocholm: Balletins. Rorb.Amerifa. New-Yorf: Demofratifche Caubibaten.

Buders und Sprup:Boll. — Literatur. — Sportinge-

Grbsen ohne Umsate von Belang, große Roche 531 Au machen, fleine 50 a 52 A. B., Futtere nach Qualität 48 a 50 A. B.
Kur Minterrühsen, welcher nicht angetragen, 70 He zu bedingen. Die hohen Breise für Ruchen, die wegen Kuttermange gesucht find, lassen den jeiemlich hohen Preisekand von Delsaater nich behaupten.

Butter. Der Umsat in blesem Artifel blied in den letzter 14 Tagen unbedeutend, Preise in Felge bessen weichend, seine bolstein. 26 a 28 A., seine vorpomm. 25 a 28 A., s, pomm. 24 a 25 A., s, pomm. 22 a 23

gen matter, Jufuhren aber reichlicher. Gente bezahlte man Weigen weißer 60 — 71 Hr., gelbr 60 — 69 Hr., Roggen 52 — 64 Hr., Gerfte 42 — 46 Hr., Spefer 29-314 Hr., Erbfen — Delfaaten matter, Rabs 75—79 Hr., Commerrubsen 60-

Delsaaten matter, Raps 75—79 In, Conumercuvien 66 A bez.

Alecjaamen wenig zugeführt, Stimmung sester, rother il

13 A. weißer 10—14 A bez.

Spiritus sehr fest, Isco 10 A gehalten, we November 9 de bez. Abdol unverandert. Binf ohne Umjah.

Ragdeburg. 19. November. Weizen 49 a 54 A Begigen — a A. Gerst 38 a 39 A. Hafer 25 a 23 A Spiritus Isco 33 A w w 14.406 A T..

London, 17. November. Insubren gering, Martt schwach besuch und nur in einigen Artistel Detail. Geschäft, Beeise unsperandert.

Barometer. und Thermometerftand bei Petitpierre

Am 19. Nov. Abende 9 II. | 28 Boll 170 Linien | + 44 Gr. Am 20. Rov. Morgens 7 U. 27 Boll 11,6 Linien Mittage \$2 11. 27 Boll 117 Binien + 8 Gr. Berantwortlicher Rebacteur: Wagener.

Drud und Berlag von C. G. Branbis in Berlin, Defauerftr. 3

Diergu eine Beilage.

Borfe von Berlin, ben 20. Rovember Durch vericiebene vollig unbegrunbete Berüchte, bie

uber bie Lage ber Bollvereine Angelegenheiten verbreitet murben und in folge beffen fiarte Dedungen ber Contremine, erfuhren bie Courfe mebrerer Effecten heute eine neue Steigerung, boch folof es'im Gangen vieber matter und mehr offeitet. Ronde. und Gelb. Courfe.

R. i. Hm. 4760 3 100 G. Oftpreuß. do. 3 1 95 g. Bemm. 476bt. 3 1 993 G. Groß. Pof. bo. 4 105 bez. bo. bo. 3 1 97 1 G. Weity. Bfebt. 3 1 96 bez.

| The state | The Gifenbahn = Actien.

bo. 2. Sert. 5 102\frac{9}{2}.

bo. 2. Sert. 5 102\frac{1}{2}.

bo. 3. Sert. 4 100\frac{1}{2}.

bo. 3. Sert. 4 100\frac{1}{2}.

bo. 3. Sert. 4 100\frac{1}{2}.

bo. 4. 100\frac{1}{2}.

bo. 4. 100\frac{1}{2}.

bo. 4. 100\frac{1}{2}.

bo. 5. 100\frac{1}{2}.

bo. 4. 100\frac{1}{2}.

bo. 5. 100\frac{1}{2}.

bo. 4. 100\frac{1}{2}.

bo. 5. 3. Sert. 4 100\frac{1}{2}.

bo. 4. Sert. 5.

bo. 4. Sert. 5.

bo. 4. Sert. 5.

bo. 4. Sert. 5.

bo. 5. Single.

103\frac{1}{2}.

bo. 5. Sert. 5.

bo. 5. Sert. 4.

bo. 7. Sert. 4.

bo. 8. Sert. 4.

bo. 7. Sert. 4.

b

Bechfel . Courfe. \*\*Eschfel Gourfe.\*\*
\*\*Amfterdam.\*\*

\*\*De.\*\*

\*\*D

Telegraphifche Depefchen.

fdiff aus Beftinbien ift eingetroffen. orbin. feft, fdwimmenbe Labungen gefragt. (Xelegraphifdes Correspondeng Bureau.) Musmartige Borfen.

(Telegraphisches Correspondenge Bureau.)

\*\*Steslan, 19. November. Boln. Hapterged 98.4. G. — Dester. Banknoten 88 G. Breslan. Spiererdelische Reiber. Boln. Papterged 98.4. G. — Dester. Banknoten 88 G. Breslan. Spiererdelische Natrische 99.2 G. Cofel. Derchaftliche 21t. A. 1733. G. do. Lit. B. 1483. G. Arafau. Derchaftliche 89.2 B. Arbertigkelische Natrische 99.2 G. Cofel. Dercherg 1444. G. Reissedische — Friedr. Wildelische Martische 14. G. Schaftliche Schlessische — Friedr. Wildelische Abertiger 14. G. Schaftliche Schlessische 91.2 B. Pheinische 14. D. 148. G. Schaftliche Beitriche 91.2 B. 14. G. Schaftliche Schlessische 11. Des Papeburge deschieße 102 B., 101.2 G. Friedr. Blib. Noredbahn — Fhüruger 90 G. Altena. Kelet 106. D. 105.2 G. Andbalte Destauger 90 G. Altena. Kelet 106. D., 105.2 G. Andbalte Destauger 90 G. Altena. Kelet. 106. D., 105.3 G. Andbalte Peran. Banksankreiten bit. A. 160. G. do. Eit. B. 133.3 B. Prenj. Banksankreiten bit. A. 160. G. do. Eit. B. 133.3 B. Prenj. Banksankreiten bit. A. 160. D., 105.4 G. Andbalte Peran. Die Börse war Anstangs steigent, warde durch das Beichen der Eisenbahnartien später fan, der freitigte sich dam aber nach einigen Rothversäusen hater. Desert. Desert. Die Börse war Anstangs steigent, warde durch das Beichen der Eisenbahn 200. Span. 3x 45. G. 107. d. ult. 107.90. Bank-Accien 3000. Span. 3x 45. Span. 13. — Nordaben 915.

Loudon, 17. November. Consols durch Käuse des Beistungsagenten & Köher, d. G. 100.4 a 100.2 a. B. 100.5 a. 100.5 a. 100.7 kerten. Sp. Rusten. 138. De. d. 4.4 %.— Sax deitscham — Sax 2. Span. 3x 45. Span. 13. Sp. deer. Ansiehe — Türk. Anleihe 2. Schweb. Unicide 98.3. Integrale 63.5. Krietedam — Span. 1x 24. de. 3x 45. Borting. 37. Rusten. Sp. 2. Eondon 11.75 G. dams der gaber. Destaus. 3x 45. Spotland. Fronds matter, Span. gefragter, andere unversäher. Machel, 12. November. 3x 46. G. dams der gaber. Destaus. 3x 45. Spotland. Fronds matter, Span. gefragter, andere unversähen.

2 Ag 5 Hr — A, euch 2 Ag 1 Hr 3 A; große Gerfte 1 Ag 22 Hr 6 A, auch 1 Ag 17 Hr 6 A; fleine Gerfte — Ag—Hr — A; Hafer 1 Ag 6 Hr 3 A, auch 1 Ag 5 Hr — A; Grblen 2 Ag 8 Hr 9 A, auch 2 Ag 3 Hr 9 A; Den 17. November. Das Schod Stroh 7 Re 25 Ger., auch 7 Re - He Der Citr. hen 20 Ger, geringere Corte 15 Fe.

Rartoffel:Preise. Der Scheffel Rartoffeln auch 25 Ge und 15 He, metens weise 12 Ge, auch 1 De 3 ch

Branntwein: Preise.

Die Preise von Kartossells Spiritus, frei ins Haus geliefert waten am 12, November 23 a 23 st., am 13. November 23 a 22 st., am 15. November 23 st., am 16. November 23 a 23 st., am 16. November 23 a 23 st., am 18. November 24 st., am 18. November 1852.

Die Melteften ber Raufmannichaft von Berlin.

Die Meltesten der Kausmannschaft von Berlin.

Markt. Berichte.

Berliner Getreldebericht vom 20. Rovember. Weizen socn a. Dual. 59 – 69 K. Teggen loco n. Dual. 48½ — 54 K. Se. K. De Rovember 47½ a 47½ K. h. u. G. 48½ K. De Krhin. 47½ a 47 K. h. u. G. 47½ K. D. Crhien, Redwaard, 55 — 58 K. Crhien, Futerwaare, 50 — 51 K. Haften von Dual. 27 — 29 K. Gerste, große, sieco n. Dual. 41 — 43 K. Kido Del Dec Rovbember: December 10½ K. Dild K. G. De Kreiten, Rodwaard 10½ K. Dild K. G. December: December 10½ K. Dild K. G. December: December 10½ K. Dild K. D. December: December: Dild K. D. Dild K. D. December: December: Dild K. D. Dild K. D. December: December: December 20½ K. December: December: December 20½ K. December: December: December: 22½ K. December: December: December: 22½ K. De. December: December: 22½ K. De. December: 22½ K. De. December: December: 22½ K. De. December: December: 22½ K. De. December: December: 22½ K. De. D. December: December: 22½ K. De. December: December: December: December: 22½ K. De. December: December: December: December: December: 22½ K. De. December: Dece

Der Rovember : December 222 3 5 5, April : Mai 221 A b3, B b3, Stimmung matter und sowohl Rogger ale Spiritus bil-

Rub-Lei mati.

Ciettin, 19. November. Weigen matter, loco 20 Wispel
gelber 88 — 89 A pomm. 59 A bez., Ie Frühjahr 89 W.
gelber 64 A bez. und nicht darüber zu bedingen.

Roggen loco flau. Termine seh. loco 89 K. 514 A bez.
Rovember 82 C. 484 a 48 B bez. u. zu machen, Ie Rovember — December 474 B. 474 B., In December — Januar —, Ie Frühjahr 82 C. 464 A B.
Geried behauptet, für große schwere 384 A gesorbert, 374 a 38 A bez.

orbentliche Probuctionen.
Mentag, ben 22. Rov. Le Pas de frois, par Mr. Carré, Mile. Adeline, Md. Tourniaire et la petite Irma. Sauts périlleux par le jeune Pierre Monfroid. Jum Ershemmale: Shafespeare, ober: Das Leben eines Golbaten von Baptifte Loifiet. G. Reng. Director.

Olympifder Gircus von & Rens.